# *image* not available

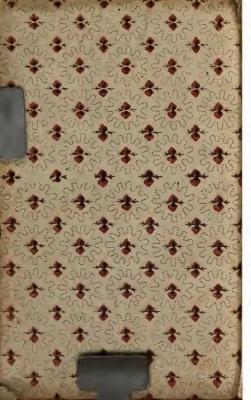



P. O. germ. 2039 2 (16

<36625072760011

<36625072760011

Bayer. Staatsbibliothek

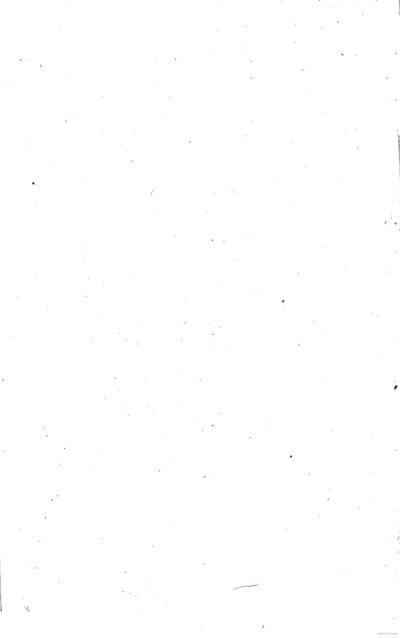

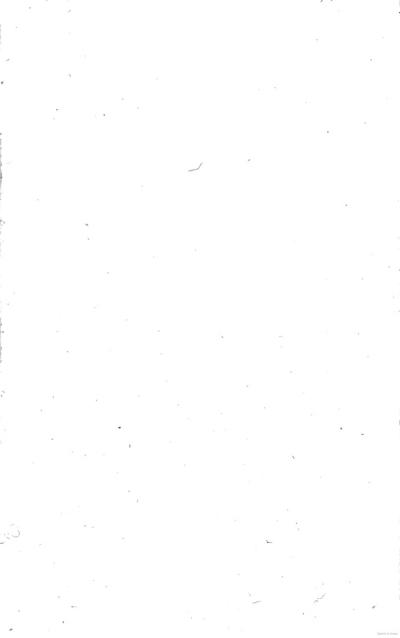



# C.M. WIELANDS

# SÄMMTLICHE WERKE

SECHZEHNTER BAND

CYRUS

ARASPES UND PANTHEA

Sch. Lis . 27.



LEIPZIG .
BEY GEORG JOACHIM GÖSCHEN. 1796.

G1/61/450

id. 64.7

Bayerlsche Staatsbibliothek München

# C Y R U S EIN UNVOLLENDETES HELDENGEDICHT IN FÜNF GESÄNGEN

Aufgesetzt im Jahre 1756 und 57.



# ERSTER GESANG.

# V. 1-8.

Singe mir, Muse, den Mann, der von den
Bergen von Persis

Muthig stieg, dem dräuenden Stolz der Tyrannen entgegen,
Die vom furchtbaren Thron, auf Asiens Nacken
gethürmet,
Rings um sich her die Erdebewohner mit
Fesseln bedräuten;
Bis, vom ewigen König zur heiligen Rache
gerüstet

Und zum Hirten der Völker geweiht, der göttliche Cyrus
Gegen sie zog, ein kühner Beschirmer der Rechte
der Menschen,
Seiner Brüder. Umsonst verband sich der Könige

Stärke

#### V. 9-21.

Wider den Helden, vergeblich erhuben sich Babylons Mauern:

Über ihm schwebte der Ruhm von seiner Weisheit, und legte

Willige Völker zu seinen Füßen; die Weisen und Guten

Flossen ihm zu, besiegt von seiner erobernden Güte:

Denn sein zürnendes Schwert traf nur die Feinde der Menschheit.

Viel Gefahren, viel ehrenvoller unsterblicher Arbeit

Duldet' er, unüberwindlich, auf seine Tugend gestützet,

Bis er den neuen Thron, der Könige Vorbild, erhöhte, Der vom geheimen Nil zum Rosenlager Auro-

rens

Welten von Menschen lockt' in seinem Schatten zu wohnen.

Dich, o Wahrheit, dich ruf' ich aus deiner glänzenden Sfäre, Mutter der schönen Natur, zu meinen Gesängen herunter!

Wenn in der Morgenröthe des Lebens mein wankender Fuß schon

#### V. 22-35.

Einsam die Pfade bestieg, die zu deinem Tempel sich winden;

Wenn mein Gesang dir immer geweiht war, so höre mich, Göttin,

Jetzt, da mein Geist von mehr als Liebe zu flüchtigem Nachruhm,

Da er von Liebe der Tugend entbrannt, in sichtbarer Schönheit

Ihre Gestalt dem Menschengeschlecht zu entwerfen gelüstet.

Zeig' o zeige sie mir, in ihrer Grazien Mitte, Jene sittliche Venus, die einst dein Xenofon kannte.

Und dein Ashley mit ihm, die Mutter des geistigen Schönen.

Und Ihr, höret mich, Freunde der unentheiligten Musen

heit noch fühlet:

Und der Tugend, vor andern Ihr künftig en Herrscher der Völker, Deren jugendlich Herz die Gewalt der Wahr-

Hört mich, und lernt von Cyrus die wahre Größe der Helden!

Durch die Pforte, die zwischen den Medischen Bergen sich auftbut, War der Persische Held in die Ebnen von Assur gedrungen,

# V. 56-49.

Wo durch Auen und Haine der schnelle Zerbis sich wälzet.

Unerschrocken erwarten mit ihm die Meder und Perser

Ihren trotzigen Feind, der die unabsehbaren Felder

Zwischen dem Strom und Arbela mit seinen Zelten bedeckte.

Zwar der Persischen Schaar schien jede Stunde zu träge,

Die vom Streit sie entfernt'; allein die Klugheit des Cyrus

Bändigte noch das unzeitige Feuer, und zwang sie zu warten,

Bis die Assyrer zum Angriff ihr festes Lager verließen.

Unterdess spotteten sie von den äussersten Hügeln des Zagrus,

Wo er die Thäler Arbelens begrenzt, der feindlichen Mengen,

Und verkürzten mit krieg'rischen Spielen die Länge der Tage.

Ihnen war die entmannende Wollust, das üppige Gastmahl,

Und der nächtliche Tanz, und das weiche Lager auf Rosen

Unbekannt; ihnen war's Lust, in schwerer eiserner Rüstung,

# V. 50-64.

Müde, nicht überdrüssig der harten Arbeit des Tages,

Unter nächtlichem Himmel auf kalter Erde zu

Ihre gehärtete Faust, der sanften Lydischen Flöte Ungewohnt, war geübt die wolkenstützende Fichte

Niederzufällen; ihr schlüpfender Fuss mit sliehenden Rehen.

Leicht wie der Zefyr, durch raschelnde Büsch' in die Wette zu laufen.

Ihre Speise war Brot und bluterfrischende Kresse,

Wasser ihr Trank, mit dem blinkenden Helm aus der Quelle geschöpfet.

Ihre männliche Brust, zu Geduld und Arbeit gestählet,

Trotzte dem Schmerz, dem Hunger, dem Frost, der glühenden Sonne,

Jeder Gefahr und jeder Gestalt des blutigen Todes,

Wenn die Posaune des Ruhms in ihren Ohren ertönte;

Söhne der Freyheit, unwissend den Nacken sklavisch zu beugen,

Aber gewohnt dem Gesetz, des Vaterlands heiliger Stimme,

Und mit schneller geflügelter Eile dem Winke des Feldherrn

WIELANDS W. XVI. B.

# V. 65-78.

Freudig zu folgen. So war der kleine Persische Falanx,

Welchen du, Cyrus, den zahllosen Sklaven des Königs von Babel,

Doppelten Sklaven des Throns und der Wollust, entgegen führtest.

Diese zögerten noch in ihrem üppigen Lager, Als mit barbarischem Pomp Gesandte des Indischen Königs

Fern vom Ufer des palmigen Indus zum Lager der Perser

Kamen, und vor den Fürsten geführt zu werden verlangten.

Mitten im Lager vertraulich von seinen Freunden umgeben,

Fanden sie ihn. Kein fürstlicher Staat, kein Tyrischer Purpur,

Kein Diadem bezeichnete ihn vor den übrigen Persern.

Cyrus verschmähte den Stolz, der mit der Beute von Muscheln

Und von Gewürmen sich schmückt. Die majestätische Schönheit

Seiner Gestalt, in welcher die göttliche Seele sich mahlte,

Liefs die Fremden nicht zweifeln, wer unter den Männern der Held sey,

#### V. 79-91.

Den sie suchten. Doch blieben sie stumm mit staumenden Blicken

Stehen vor ihm, bis endlich der Älteste also begonnte:

Cyrus, dein Nahme, der Ruf von deiner erhabenen Tugend

Ist schon lange zu uns an die Ufer des Indus gedrungen.

Unser König, das strahlende Bild des Königs der Welten.

Ehret die Tugend, obgleich in seines Thrones Umschattung

Tausend Völker, geblendet von seinem Glanze, sich hüllen.

Königlich schaut sein Geist mit edelm verachtendem Zorne

Auf die Erobrer herab, die, gleich dem Schöpfer des Übels.

Nur durch Morden und Raub und allgemeine Verwüstung

Ihre verhalste Gewalt vor bebenden Völkern enthüllen;

Aber er ehrt den Gerechten, den Freund der Menschen, den Weisen,

Wo er ihn findt, auf dem Thron und in der niedrigsten Hütte.

#### V. 92-105.

Selbst allein mit den sanfteren Künsten des Friedens beschäftigt,

Zeucht er niemahls das Schwert, als wenn die Stimme der Unschuld

Gegen den Unterdrücker ihn ruft. Der ist es, o Cyrus,

Der uns sendet, um dich mit der Stimme der Freundschaft zu fragen,

Welch ein Unrecht dich zwinge, die neue Ruhe zu stören,

Die nach langer Zerrüttung die Morgenländer beseligt?

Ihn berechtigt der Thron, auf dem er zum Schirme der Menschen

Und zum Wohlthun nur sitzt, zu dieser billigen Frage.

Und damit er dir zeige, wie tief er die Ränke der Staatskunst

Unter sich hält, entdeckt er dir, dass der König von Babel

Lange den Indischen Hof mit seinen Klagen schon füllet.

Alles versuchend den König in einen Bund zu verstricken,

Der sich dem Anwachs des Medischen Reichs widersetzen sollte.

"Größter der Könige, sagten ihm oft die Assyrischen Redner,

#### V. 106-119.

Siehe, zu welcher Macht so kürzlich die Meder gestichen!

Schon verbreiten sie sich von den Ufern des Kaspischen Meeres

Bis zu den Rosengärten von Susa; Armenien seufzet

Unter dem neuen Joch; schon fürchtet der tapfre Hyrkaner,

Selbst der unbändige Sazer in seinen beschneiten Gebirgen

Fürchtet Armeniens Fall. Zu welcher dräuenden Größe

Werden sie erst erwachsen, wenn unter dem muthigen Cyrus

Persis, die Mutter der Helden, sich mit den Medern vereinbart!

Herr, wir wissen was Cyrus zu unternehmen im Stand ist.

Seinem Ehrgeitz ist Persis zu enge. Von Ländern zu Ländern

Wird er eilen, und eher nicht ruhn, bis Menschen zum Würgen

Seinem Stolz, und Länder, sie einzunehmen, gebrechen.

Hat er sich nicht in Proben gezeigt, die den Klugen verriethen

Was für Gedanken der Stolze in seinem verschwiegenen Busen

# V. 120-153.

Wälzet? Gedanken, die jetzt nur seine Schwäche

Furchtbar hervor zu brechen. Bald wird's, o König, zu spät seyn

Ihm zu begegnen! Dich selbst wird deine furchtbare Größe

(Zollen dir gleich vom Indus zum dienstbaren Ganges die Völker)

Nicht vor ihm schützen, wenn Babylon erst vor Cyrus dahin sinkt,

Und der goldne Paktol sein Joch zu tragen gelernt hat."

Also sprachen, o Cyrus, mit schlauen beredenden Worten

Babels Gesandte. Sie sprachen's umsonst. Den König des Indus

Schreckt kein sterblicher Feind; er ehrt den Helden in Cyrus,

Aber er fürchtet ihn nicht. Sein unbeweglicher Schlus ist,

Nur zum Schirme der Unschuld und zur Bestrafung des Unrechts

Seinen Arm zu entblößen! So bald das Gerücht uns verkündte,

Dass du gewaffnet die Grenzen des Königs von Babel betreten,

Sandt' er uns, von dir selbst die wahre Ursach' zu hören.

#### V. 134-146.

Die dich bewaffnet. Wir haben Befehl, sodann auch ins Lager

Zu den Assyrern zu gehn. Sind beide Theile gehöret,

Alsdann wird sich der König zu dem mit mächtiger Hülfe

Lenken, für den die Gerechtigkeit erst den Ausspruch gethan hat.

Also sagte der Alte. Ein dunkles sumsendes Murmeln

Lief durchs ganze Gezelt, bis mit der ruhigen Hoheit,

Die ihn aus allen erhob, der Fürst den Indern versetzte:

Freunde, mein erster Wunsch bey allem, was ich beginne,

Ist der Beyfall des innern Richters, welchen die Gottheit

In die Brust uns gesetzt, — mein zweyter, der Beyfall der Guten.

Spräche mein Herz mich los, ich würd' es mit lächelnder Ruhe

Sehen, wenn sich die Welt zu meiner Verdammung empörte.

Aber ich weigre mich nie, den Mann zum Richter zu nehmen,

#### V. 147-159.

Der den geraden Pfad der Ehre wandelt. Ihr sollet

Alles vernehmen, und Asia sey die Zeugin der Wahrheit!

Aber ehe sich euch mein Herz vertraulich enthüllet,

Sollt ihr mit uns des Gastrechts fromme Gebräuche begehen.

Also sprach er. Da eilten, von seinem Winke beflügelt, Persische Knaben, (kein weiblicher Fuss betrat

die Bezirke

Seines Lagers) mit Anstand die mäßige Tafel zu rüsten.

Unterdess führte der Fürst die Fremden, das Lager zu schauen.

Was sie sehen, erfüllt sie mit Wunder. Die Ordnung des Lagers,

Wo, wie im Schoosse des Friedens, gesittete Mässigkeit herrschte,

Unter dem Heer die gesellige Eintracht, die Stärke der Krieger,

Muth und Verachtung des Todes in jedem blitzenden Auge,

Edler Wettstreit in jeder Brust, durch rühmliche Thaten

#### V. 160-173.

Unter dem Auge des Führers vor andern sich auszuzeichnen;

Aber vor allen die Persische Schaar, die Söhne der Freyheit,

Jeder ein Held, und Cyrus, wie unter den Helden ein Gott glänzt,

Dessen Anblick ihr Herz zu neuer Größe begeistert:

Alles entzückt die Fremden. Sie blicken in stummer Erstaunung

Oft auf Cyrus, und schlagen geblendet die Augen dann nieder.

Zweifelhaft, ob nicht etwa der hohen Unsterblichen einer,

Die nach dem Winke des obersten Gottes die Sfären regieren, Sichtbar geworden, und, Cyrus genannt, die

Sichtbar geworden, und, Cyrus genannt, o

Jetzo rief sie die neigende Sonne zum ländlichen Gastmahl.

Wo die bescheidne Natur nichts, was sie fodert, vermißte.

Zwar kein Nektar, am sonnigen Strande von Cypern gereifet,

Blinkt' in geschnittnem Krystall, kein Hirn von Lybischen Straußen,

Keine Zunge von Indischen Pfauen, noch purpurne Schnecken

WIELANDS W. XVI. B.

#### V. 174-186.

Reitzten in künstlichem Golde die unverzärtelten Gaumen.

Aber es mangelte nicht an Assurs köstlichsten Früchten,

Noch an gewürztem Honig aus hohlen Fichten geraubet,

Noch an der lächelnden Ros' um die kleinen thauenden Becher.

Als sie das Mahl geendet, da wandte Cyrus sein Auge

Gegen die Inder; das frohe gesellige Murmeln des Tisches

Schweigt, es stört kein leisestes Lispeln die Rede des Helden:

Freunde, spricht er, nie kannte mein Herz ein größer Vergnügen,

Als im weitesten Umfang die Menschen glücklich zu sehen.

Ständ' es bey mir, so würden noch heute von Volke zu Volke

Alle Schwerter und Spere zu friedsamen Sicheln geschmiedet.

Aber so lange die Sonne mit gleich belebendem Strahle

Bösen und Guten scheint; so lange Tyrannen den Menschen,

## V. 187-200.

Seines Geburtsrechts entsetzt, zu grasenden Thieren verstofsen;

Räuber, die unersättlich nach fremdem Eigenthum schnappen,

Die der steigende Flor von freyen Völkern beleidigt,

Die es Empörung nennen, wenn Freygeborne sich weigern

Sklaven zu seyn: so lange verbeut die Pflicht den Gerechten,

Sorglos, in träger Ruh, der unersättlichen Raubsucht

Und den Fesseln sich Preis zu geben. Der Krieg ist kein Übel,

Wenn ein feiger Friede die Güter des Lebens uns raubet,

Ohne welche der Mensch des Thieres Glück zu beneiden

Ursach' hätte. Ihr kennet den Geist, der Babylons Fürsten

Seit Jahrhunderten treibt: oft haben vom Streite noch schnaubend

Ihre Rosse den Ganges getrunken. Wer nennt mir von Memfis

Bis zum Skythischen Schnee das Land, das ihr trotziger Ehrgeitz

Nicht mit blühender Jünglinge Blut und Thränen der Mütter

### V. 201 - 214.

Überschwemmte? — Das einzige Persis (beglückter als andre,

Weil die Natur es mit Alpen vor ihrer Raubsucht umzäunte)

Schützte sich, ruhmlos und arm, bey seinem Erbgut, der Freyheit.

Medien hat, ihr wifst es, vorlängst der tapfre
Arbaces

Von dem schändlichen Joche des niedrigsten Sklaven der Wollust,

Sardanapalus, befreyt. Seitdem unabhängig von Babel,

Hat es den Neid der Stolzen durch seine wachsende Größe

Schuldlos gereitzt. Lang' war die beglückende Ruhe der Meder

Nur ein Geschenk der Unmacht der Babylonischen Herrscher,

Aber seit Nebukadnezar auf Ninive's goldne Ruinen

Seinen gewaltigen Thron, den Schrecken des Orients, setzte;

Seit der Araber und Syrer und Palästiner ihm dienten,

Schwoll des Eroberers Herz von grenzenlosen Entwürfen.

Jetzt beschloss er, von hohen vergötternden Träumen berauschet,

# V. 215-228.

Seinen Nahmen den glänzenden Nahmen Sesostris und Ninus

Gleich zu machen. Ihm sollten, wie jenen, die Völker des Morgens

Zitternd nachsehn, wie er, an seinen Wagen gefesselt,

Ihre Könige schleppte. In solchen Gedanken vom Tode

Plötzlich hinweg gerafft, überließ er den Erben des Thrones,

Sie zu vollziehen. Dies scheint die angelegenste Sorge

Neriglissors zu seyn. Man sagt, am Tage der Krönung

Hab' er im Tempel Bels auf seinen Zepter geschworen,

Und von Babylons Fürsten die majestätischen Schatten

Fei'rlich zu Zeugen hervor aus ihren Gräbern gerufen

Seines Gelübds, nicht eher zu ruhen, bis alle Provinzen,

Welche Semiramis einst errang, den Assyrischen Zepter

Wieder erkennten. Ekbatana sollte die erste von allen

Seinen Donner empfinden. Dem Übermüthigen war es

#### V. 229-242.

Schon Verbrechen genug, dass sich die Meder und Perser

Weigerten, Ketten zu tragen, die selbst der trotzige Baktrer

Neulich von ihm zu tragen gelernt. Jetzt dürstet er Rache!

Ungesäumt eilt der Befehl zu allen Fürsten des Reiches,

Sich zu rüsten. Schon wimmeln die Ufer des Tigris, die Auen

Ninive's wimmeln schon von Welten gewaffneter Sklaven,

Während dass Redner mit Trug und schmeichelnden Zungen bewaffnet

Asiens Höf umschleichen, durch Gold und goldne Versprechen

Zum Verderben der Meder die trägen Fürsten zu wecken.

Nicht vergeblich! Sie haben zu Sardes den Lydischen Krösus,

Der sein Gebiet vom reichen Gestade des Griechischen Meeres

Bis zum Taurus erstreckt, in ihren Ränken gefangen;

Einen gewaltigen Feind, von dem bis itzo die Perser

Kaum den Nahmen gekannt. Schon sind drey Jahre verflossen,

#### V. 243-256.

Dass sich Asien rüstet, den stolzen Entwurf des Assyrers

Auszuführen. Sie sehen nicht, (wer auch der zürnende Gott ist,

Der sie verblendet) daß Mediens Macht, daß Persiens Freyheit

Ihre Sicherheit ist, und dass die fallende Ceder Auch die kleinern Gesträuche, die unter ihr grünen, zersplittert.

Unser Geschäft ist jetzt, der Gewalt entgegen zu gehen,

Ehe die Legionen, die selbst ihr Führer nicht zählet,

Mediens Auen zertreten. Die Sache, die wir verfechten,

Ist die Sache der Völker; in uns sind alle beleidigt.

Hört die Assyrer nun auch: dann mag der König der Inder

Zwischen ihnen und uns das Urtheil der Billigkeit sprechen!

Cyrus endigte hier. Mit stillem bewunderndem Beyfall

Hörten die Inder ihm zu, so lange die liebliche Rede

Wie ein nektarner Strom von seinen Lippen herab flofs.

#### V. 157-168.

Sanfte Gespräch' und Scherze, die gern um duftende Becher

Flattern, verkürzten hierauf die stillen nächtlichen Stunden,

Und betrogen den Schlaf. Der Morgen des folgenden Tages,

Und des Königs Befehl, der kein Verzögern erlaubte,

Weckte die Fremden. O wär' uns vergönnt, so sagten sie scheidend, Dir auf der Bahn der Ehre von fern, o Cyrus.

zu folgen!

Aber uns winkt der Befehl, von dem wir

hangen, schon wieder
Weg von dir; wir werden die schönen Tha-

ten nicht sehen

Die du thun wirst; uns ist nur erlaubt, den

Deines Ruhms an den Ufern des Indus erschallen zu hören.

jauchzenden Nachhall

Also die Inder. Mit Reden antwortender Freundschaft entläfst sie Cyrus, und geleitet sie selbst zum Assyrischen Lager.

# V. 269-282.

Unterdess schwangen sich noch drey Tage mit friedsamen Flügeln

Über Arbela's Gefilde. Die äußersten Wachen der Perser

Sandten umsonst von den Höhen des Bergs in die neblichte Ferne,

Wo sich das feindliche Lager am Ufer des Zerbis herauf zog,

Spähende Blicke, dem Anbruch des großen Tages entgegen,

Der noch zögert' ihr Schwert mit Assurs Blute zu tränken.

Aber am vierten Tag, als Cyrus, vom Morgen umdämmert,

Einsam auf einem der waldigen Hügel gedankenvoll irrte,

Kam Araspes, ein Medischer Jüngling, mit fliegenden Schritten,

Und mit glänzendem Antlitz voll Freude, die Botschaft zu bringen,

Dass beym Aufgang der Sonne das feindliche Lager sich aufthat

Fluten von Kriegern ins offne Gefild Arbela's zu schütten.

Lächelnd fragt ihn der ruhige Held: Gesteh' es, Araspes,

Schauderte nicht dein Blut in der pochenden Ader zurücke,

WIELANDS W. XVI. B.

# V. 283 - 296.

Als sie vor deinem Aug' aus dem unerschöpflichen Lager,

Heer' auf Heere, sich stürzten? — Mit scherzendem Blicke versetzt ihm

Rasch der Jüngling: Wenn fürchtet der Löwe die Menge der Schafe?

Deine Gefährten verlernten bey dir vor Gefahren zu beben,

Sollten die Weichlinge Babels sie schrecken?—
Der heutige Tag wird

Für uns reden, sprach Cyrus. Itzt eile, versammle die Häupter

Unsers Heeres zu mir. — Araspes entweicht, und der Feldherr

Bleibt auf dem Hügel gedankenvoll stehn. Indessen durchfähret

Schnell wie ein laufender Blitz das frohe Gerüchte die Zelte,

Dass die Feinde sich nahen. Ein lautes Frohlocken erhebt sich

Aus den Gezelten, und schallt wiederhohlt von den Felsen zurücke.

Ungestümes Verlangen ergreift die Männer, ihr Auge

Suchet den Feind; der umlorberte Sieg, der ewige Nachruhm

Schwellt mit stolzer Verachtung des Todes die ahnenden Seelen.

#### V. 297-309.

Aber die Führer des Heers, die Häupter von Hundert und Tausend

Und Myriaden versammeln sich schnell, von Araspes gerufen,

Um den Fürsten. Mit scharfen, die Seele durchforschenden Blicken

Überschaut er sie alle, dann spricht er: Wir haben die Feinde

Muthig durch unser Zögern gemacht, sie kommen nun selber

Uns zu suchen. Was rathet ihr mir, ihr Männer? Was fordert

Unser Vortheil, was fordert die Ehre? Wen sollen wir hören?

Cyrus sagt' es und schwieg. Ein ungeduldiges Feuer

Schien aus den Augen der meisten die kühne Antwort zu blitzen,

Als Pandates, ein Meder, an Jahren der erste, das Wort nahm:

Ist's mein Blut, das zu träg die schlaffen Adern hindurch schleicht,

Oder ist's Vorsicht, was mir das erste zu rathen gebietet?

Zwar ich kenne die Seele, die deine Perser erhitzet,

### V. 510-523.

Kenne die Macht, womit sie dein Nahme zu Thaten dahin reißt,

Und das entschlosene Vertrauen, die Frucht des großen Gedanken,

Dass der Liebling der Götter sie führt. Ich weiss es, dein Beyspiel

Könnte das feigeste Herz mit kühnen Entschließungen schwellen.

Aber, ach! was vermag ein kleiner Haufe von Kriegern,

Wären sie Göttersöhne, wie am Skamander einst kämpften,

Gegen unzählbare Mengen, die, gleich dem gefabelten Drachen,

Jedes sinkende Haupt mit hundert neuen ersetzen?

Sind wir gekommen, die Medischen Grenzen vor feindlichem Anfall

Sicher zu stellen, so lasset uns hier ein Lager behaupten,

Das der bewaffneten Hälfte der Welt zu trotzen im Stand ist.

Sicher können wir hier die Pforte des Zagrus beschützen.

Bis Chaldäa und Persis mit neuen Schaaren uns stärket,

Oder die Boten des Indischen Königs den Frieden vermitteln.

### V. 324-336.

Da er so sprach, umwölkte sich jede verfinsterte Stirne,

Und ein zürnend Gemurmel, wie wenn in Wolken ein Sturmwind

Fernher brauset, verrieth den edeln Unmuth der Männer

Über den feigen Rath. Vor allen ergrimmte Farnazes,

Unter den Persern der feurigsten einer. Di Seele des Jünglings

Dürstete Ruhm; ihm däuchte das Schlachtfeld ein lustiges Dafne,

Lorbern zu sammeln; Lob, durch schöne Gefahren errungen,

War für sein Ohr Sirenengesang. Mit Mühe befahl er Seinen Zorn von der runzelnden Stipn und der

Lippe zurücke,
Die sich ungestüm öffnet', als Cyrus mit mächtigem Blick ihn

An sich selber erinnert'. Erröthend sprach itzt der Jüngling:

O des unmännlichen Raths! Wie? Darf Pandates es wagen, Ihn zu geben? Und wem? — Zwar hier beschützt dich dein Alter;

# V. 557-550.

Aber nimm dich in Acht, dass unsre Krieger nicht hören,

Dass dein Rath vorm Feind sie in sichre Verschanzungen einschließt,

Wie man zu weichen Verschnittnen die weibliche Herde verschließet,

Sicher des männlichen Blicks. Wie lange lechzet das Heer schon

Ungeduldig dem Tage des Streits, des Sieges entgegen!

Oder sollen die Jünglinge Babels, die zierlich gelockten

Balsam düftenden Knaben, die, kürzlich vom üppigen Busen

Ihrer Dirnen gerissen, aus goldnen Helmen itzt lächeln,

Sollen die männlichen Weiber, geübter zu Kämpfen der Venus

Als zur blutigen Arbeit der Schlacht, (o feiger Gedanke!)

Sollen uns diese den Sieg entwenden? Der Persische Falanx

Soll erzittern? Vor wem? Vor jenen weichlichen Händen,

Einzig gewöhnt zum Lydischen Tanz auf silbernen Saiten

Und um den Nacken der Mädchen zu fingern?—
Die zürnende Wange

# V. 351-563.

Glüht mir vor Scham! — Doch nein! nicht diese sind es, Pandates,

Welche dich schrecken; die Sklaven sind es, die bebenden Sklaven,

Die Neriglissor aus hundert Provinzen zusammen getrieben,

Fremd in den Künsten des Kriegs, und besser zum Fliehen bewaffnet

Als zum Gefecht; ein nackender Haufe, den keine Belohnung,

Keine Ehre, kein Vaterland reitzt, kein Cyrus, zu siegen.

Oder den schönen Tod durch rühmliche Wunden zu suchen.

Also sagt er. Mit spottender Stimm' und trotziger Miene,

Welche sein innerstes Herz nur halb vor Cyrus verlarvten,

Rüstete sich der Meder zur stolzen künstlichen Antwort;

Aber ihm kam der Feldherr zuvor: "Es ist nicht vonnöthen,

Unsre Gesinnung durch Worte zu zeigen, wenn Thaten uns rufen.

Eure Tugend, ihr Männer, und unsre geheiligte Sache

# V. 364-577.

Sind mir Bürgen des guten Erfolgs. Ich säume nicht länger,

Euch den Feinden entgegen zu führen. Ein längeres Zögern

Würd'uns in ihren Augen den Schein der Furchtsamkeit geben.

Sie vermuthen wohl nicht, dass wir, die Schwächern an Anzahl,

Kühn genug sind sie selber zu suchen. Die heutige Sonne

Wird die Obergewalt der Tugend über die Menge,

Wird vorm Antlitz der Erde des Himmels Urtheil entdecken!

Und was soll ich den Helden itzt sagen? Was bleibet mir übrig

Als die Sorge, mich selbst der Ehre würdig zu zeigen

Euer Führer zu seyn? — Hat mir der Vater des Schicksals

Irgend ein größeres Glück im dunkeln Schooße der Zukunft

Aufbehalten, so wird es mir, Freunde, nur darum ein Glück seyn,

Um es mit euch zu theilen, den würdigen, treuen Gefährten

Meiner Arbeit. Indess soll meinem spähenden Auge

### V. 378-391.

Keiner entgehn, der sich durch edle Thaten vor andern

Eifernd hervorthut; und, tief in meinem Busen verwahret.

Soll ihr Gedächtniss mich stets der würdigen Thäter erinnern.

Eilet itzt, und versammelt das Heer zum schleunigen Aufbruch.

Nähret die krieg'rische Flamme, die ihre Seelen erhitzet.

Redet sie einzeln an. Zeigt jenen glänzende

Winken am Ziel der rühmlichen Bahn; verbreitet vor diesen

Alle Schätze des feindlichen Lagers, die Zelte von Purpur,

Goldne Gefäß und Waffen von Gold, und blühende Mädchen,

Willig, die müden Sieger in ihren Arm zu empfangen. Mahlet mit weislich gewählten Farben den Per-

sern und Medern

Jeden die Hoffnungen vor, die ihre Sehnsucht entzünden.

Jeden locket sein Trieb. Nur wenigen Söhnen des Himmels

Ist es gegeben, den Reitz der nackten Tugend zu fühlen."

WIELANDS W. XVI. B.

### V. 392-405.

Da er so sprach, da stieg die göttliche Seele des Helden

Sichtbarer in sein Antlitz hervor, und haucht' in die Männer

Neue erhabnere Trieb', als welche sie sonst in sich fühlten;

Große Gedanken! sie glänzten wie Götter unter der Menge

Ihrer eignen. Ein buntes Gedräng von Scenen voll Ehre,

Goldne Trofäen, und Kronen, vom Haupt der Tyrannen gerissen,

Unter der Siegenden Fus - die Tyrannen, machtlos, entgöttert,

Tief in den Staub zu Würmern gedrückt -- entfesselte Welten,

Völker, festlich geschmückt, zu beiden Seiten sich drängend Ihre Retter zu schau'n, mit Palmen den Weg zu

bestreuen,
Schweben um ihr begeistertes Aug'; ihr lau-

schendes Ohr hört, Scharf wie Sinne der Geister, aus tiefer Ferne

die Stimmen Später Jahrhunderte tönen, und auf den Flügeln

des Ruhmes Ihre Nahmen, gesellt zum Nahmen Cyrus, erschallen.

Complete Company

#### V. 406-418.

Itzo vertheilen sie sich, von solchen Gedanken erhoben,

Schnell durchs wimmelnde Lager. Indem sie entweichen, spricht Cyrus

Zu Pandates: Dir sey die Sorge das Lager zu schützen,

Nebst Tiridates, vertraut. Nie scheucht die blendende Hoffnung Alle Besorguifs aus meinem Genüth. Wir wer-

Alle Besorguils aus meinem Geniuth. Wir werden hier immer

Sicherheit finden, wenn irgend ein Wechsel des flüchtigen Glückes

Unsre Beständigkeit prüft. Er sprach's, und verließ den Meder,

Der in sich selbst triumfiert, dass seiner brütenden Seele

Schwarzes Geheimnifs dem schärfsten Blicke des Helden zu tief lag.

Schon war alles bereit, als Cyrus ins Lager zurück kanı.

Froh, voll glückweissagender Ahnung im heitern Gesichte,

Geht er mit munterm Schritt durch lange glänzende Reihen,

Die ihn zu beiden Seiten mit lautem Jauchzen empfangen;

### V. 419-432.

Lobt mit belohnenden Worten den Muth des Volkes, die Ordnung

Ihrer geflügelten Eil', und die Schönheit der spiegelnden Waffen;

Lobt auch die Weisheit der Edeln, die ihre gehorchenden Schaaren

So zu bilden vermocht. Jetzt breitet der Persische Falanx

Seine Flügel um ihn, ein würdiger Haufe von Cyrus

Selber geführt zu werden. Mit Beyfall winkenden Blicken

Schaut er die Reihen hindurch, und nimmt die Stelle des Feldherrn

An der Stirne des Heers. Sie sehn ihn mit stiller Entzückung

Unverwandt an, wie er, furchtbar in seinerspiegelnden Rüstung,

Unter den Helden an hoher Gestalt und Schönheit hervorragt.

Wie auf Libanons Rücken die Ceder unter den

Ihren gekrönten Wipfel erhebt, und hoch aus den Wolken

Über die Wälder umher den Riesenschatten verbreitet;

Also stand er. Itzt schallt der silberne Klang der Trompete.

# V. 455-446.

Schnell mit eilendem Fuss und gleichen harmonischen Schritten

Geht der gewaltige Zug. Das Jauchzen der Männer, das Klingen

Ihrer Waffen, vermengt mit dem Schall der krieg'rischen Flöten,

Schlägt die bebende Luft. Die Nymfen des felsigen Zagrus

Jauchzen von fern den Eilenden nach. Nie sahe der Erdkreis

Einen glorreicheren Zug. So herrlich war nicht die Reise,

Welche Sesostris that, vor Cyrus der Könige größter,

Als er mit seinen Trofäen die blutende Erde zu decken

Auszog, und vom Ganges bis an den Dacischen Ister

Über bezwungne Völker einher fuhr, und Sklaven in Purpur

Durch die Thore von Memfis den Wagen des Schrecklichen zogen.

Cyrus ging nicht, vom Geist des unmenschlichen Stolzes getrieben,

Freye Völker in Bande zu werfen, nicht blühende Städte,

Goldne Tempel der Künste des Friedens, in Asche zu legen,

## V. 447 - 460.

Nicht die Erde zum einsamen Grabe, zur Urne des Staubes

Ihrer Erwürgten zu machen. Dich rief des Vaterlands Stimme,

Göttlicher! auf, dich rief das Wimmern des zärtlichen Säuglings

An der bebenden Brust, die Unschuld der Jungfrau, der Mütter

Heilige Keuschheit, der Knabe, der schon zur Tugend des Vaters

Seinem Vaterland wuchs, die zitternde Stimme des Greises,

Rief dich, o Held, ins eiserne Feld! Vor schnöder Entehrung

Und vor sklavischen Fesseln die Freygebornen zu schützen,

Eilst du getrost den Tyrannen entgegen, ein schützender Engel!

Heilige Tugend, nur Du erfüllst die Brust des Gerechten,

Deinen Himmel, mit göttlicher Kraft. Nichts schrecket ihn, sicher

Schaut er dem blassen Verbrecher ins Aug', und fürchtet den Arm nicht,

Der zum tödtlichen Streich sich erhebt; mit freudigen Schritten

Folgt er der winkenden Pflicht, in Gefahren und Wunden und Tode.

# V. 461-474.

Nunmehr hatte die Sonne des Himmels Gipfel erstiegen,

Als die Persische Schaar aus krummen Mäandrischen Pfaden,

Durchs Gebirge sich windend; ins Feld Arbela's hervor brach.

Unabsehbar, mit Rossen und Wagen und Zelten bedecket.

That es vor ihren Augen sich auf. Die feigen Assyrer

Sehn das Gewölke von Staub, das unter der Kommenden Fußtritt

Dunkel, gleich dem Rauch aus brennenden Städten empor wallt;

Sehen's und beben! Die Nachricht, dass Cyrus mit Flügeln am Fersen

Gegen sie eile, (sie hörten von keichenden Spähern die Nachricht)

Hatte sie wieder zurück ins sichre Lager geschrecket,

Das sie des Morgens verlassen. So slieht die hungrige Wölfin,

Die, vom fernen Geblök der wolligen Herde gelocket,

Über die Felder mit gähnendem Rachen blutdurstend einher lief;

Knirschend flieht sie zurück, vergessend des blökenden Raubes,

## V. 475-488.

Wenn sie den Löwen hört, der aus den Bergen herab steigt,

Und mit hohlem Gebrüll die bebenden Wälder erfüllet.

Als die Perser itzt sahn, dass ihre Feinde sich wieder

Hinter die Mauern des Walls zu ihren Weibern verbargen,

Hielten sie still. Ein jauchzend Geschrey, mit dem Klappern der Schwerter

Und der Schilde vermischt, zertheilt die Wolken, und hallet

Laut im geschreckten Ohr der Babylonier wieder. Also stehn sie, den Feind erwartend, in furcht-

barer Ordnung.

Aber umsonst. Schon waren drey Stunden vorüber gegangen,

Und noch hielt der Assyrer im schweigenden Lager sich stille,

Und verschlang mit geduldigem Ohre die Reden voll Spottes,

Welche die Perser, zur Wuth sie zu reitzen, ins Lager hinüber

Riefen. Zuletzt erlag die Geduld der Männer des Cyrus.

Glühend von heißem Verlangen und Unmuth, drängen die Führer

### V. 489-501.

Sich um Cyrus herum, und der unerschrockne Fraortes,

Einer der Persischen Führer, erhub die gestügelte Stimme:

Cyrus, die Männer sind müd in träger unwirksamer Ruhe

Ihren wallenden Muth zu verdünsten. Was säumen wir länger?

Lass uns, dass wir die Feigen aus ihren Höhlen, vom Schoosse

Ihrer Mütter, wohin sie entflohn, ans Tageslicht schleppen!

Also sagt er. Mit Blicken voll Lob erwiedert der Feldherr:

Edler Jüngling, du sprichst wie deine feurige Seele

Dir es gebeut! Diess Feuer gefällt mir; die Göttin des Sieges

Flicht nur Kränze für deines gleichen. Doch Klugheit befiehlt itzt (Und des Tapfern Wege soll immer die Klug-

heit beleuchten!) Unsern Muth im Zügel zu halten. Der Vortheil

der Feinde

Ware zu groß, wofern wir auf ihre feste Verschanzung

WIELANDS W. XVI. B.

#### V. 502-515.

Einen Anfall versuchten. Misslingt uns der Anfall, so sind wir

Kleiner in ihrem Aug', in unserm kleiner; ihr Herz schwillt.

Und wir lernen erzittern. Itzt sind sie, glaubt mir, nicht wenig

Wegen der Zukunft besorgt. Hat nicht das ferne Getöse

Unsrer Tritte sie hent ins Lager zurücke gescheuchet?

Aber der Stolz, der beleidigte Stolz des Tyrannen von Babel

Wird nicht lange die schimpfliche Ruhe den Feigen erlauben.

Trauet nur seinem despotischen Trotz. Dem Erdenbezwinger

Steht es nicht an, sich selbst für überwindlich zu halten.

Flohen die Sklaven, so war's, weil ihrem Muthe der Anhauch

Seiner Gegenwart fehlte. Er wird nicht säumen, sie selber

Uns entgegen zu führen. Indess besänftigt die Hitze

Eurer Krieger. Wofern beym Aufgang der künftigen Sonne

Sich das Lager nicht öffnet, so will ich nicht länger euch hindern

# V. 516-528.

Euerm Triebe zu folgen. Er sagt's, und eilt mit den Edeln

Selbst durchs murrende Heer, das wilde Verlangen der Männer

Durch beredende Künst' und gefällige Worte zu kühlen.

Schon entfärbt sich der Tag; die abendröthliche Sonne

Strahlt aus dem nahen Hain. Itzt lagern die Meder und Perser,

Stets noch bewaffnet, sich unter die Schatten der wirthlichen Palmen,

Oder ins offne Gefild, um lodernde Feuer, von Stoppeln

Oder zerstreuten Reisern genährt, und pflegen der Ruhe.

Allenthalben sind gegen das Lager, den Feind zu bemerken,

Wachen gestellt. Indess durchforscht der geschäftige Feldherr

(Von Tigranes und dir, Hyperanth, und Araspes begleitet)

Rings mit denkendem Auge die ganze verbreitete Gegend,

Jeden Hügel und jede Vertiefung, die Hain' und die Ebnen, V. 529-531.

Und die Mäander des Flusses; er sieht und zeichnet sie schweigend Tief ins Gedächtniß; dann kehrt er, von dämmernden Schatten umhüllet, Unter frohem Gespäch zurück zu seinen Gefährten.

# ZWEYTER GESANG.

## V. 1 -- 7.

Nunmehr deckte die Nacht die schlummerträufelnden Flügel

Über die Erde; die bräunlichen Stunden in ihrem Gefolge

Schlichen mit leisem Tritt im sanften Monde vorüber.

Unter den Palmen verstreut, doch immer in streitbarer Ordnung,

Lagen die Männer des Cyrus, die Schild' und die Länge der Spere

An die Palmen gelehnt. Der Schlummernden Häupter umflattern

Krieg'rische Träume, vom eisernen Streit, von gegebenen Wunden

## V. 8-20.

Und von empfangnen; die Stimme des Fürsten,
die flammende Sonne
Auf des Göttlichen Helm, erhitzt sie zu Thaten; dann folgen
Scenen des lauten Triumfs der müden blutigen Arbeit.

Also schlummert das Heer. Nicht deine wachsamen Augen,
Cyrus! Dich läfst dein thätiger Geist voll himmlischen Feuers
Noch nicht ruhen, wiewohl die ersten Sterne

schon sinken.

Unbegleitet erforscht er die muntre Sorgfalt der Wachen,

Und die Stille des feindlichen Walles, und giebt die Befehle,

Welche die nächtliche Sicherheit heischt. Dann nimmt ihn im Haine

Eine Laube von Laurus, zum grünen Gezelte geflochten,

Hüllend in ihren umduftenden Schatten. Die Jünglinge hatten

Ihm von Blumen ein Lager bereitet. In sanfter Ermüdung

Legt er sich hin. Die Stille der Nacht, die elysische Dämmrung

## V. 21-34.

Wiegt ihn in liebliche Ruh; wie, wenn mit webendem Fittich

Friedsame Zefyrn das Meer in den Halcyonischen Tagen,

Sanft an den kräuselnden Wellen hinschwebend, in schlummernde Stille

Wiegen. Die ruhige Still' erweckt in der Seele des Helden

Jedes zärtre Gefühl, der Zukunft traurige Bilder.

Ernst und traurig, wie Schatten der Todten, enthüllen sie langsam

Ihre Schrecken vor ihm. Zerstörte Ruinen von Städten,

Stürzende Tempel, verwüstete Auen voll Todtengebeine,

Väter, die ächzend die Urne des einzigen Sohnes umfassen!

Alle Plagen des Kriegs, gedrängte Scenen voll Jammers,

Schweben um seinen erschütterten Geist. Die zärtliche Thräne

Rollt von der Wange des Menschenfreundes, indem er voll Mitleid

Weit ins Elend hinaus schaut, das über so viele Provinzen

Kommen sollte.

# V. 34-48.

Vertieft in solchen Gedanken, bemerkt er Nicht den kommenden Fuss des Amitres hinter den Palmen

Ihm sich nahend. Ein Greis mit dünnem silbernem Haupthaar

War Amitres, und nahe dem Ziel des rühmlichsten Lebens:

Einst der edelste Jüngling, der tugendvollste der Männer,

Jetzt der weiseste unter den Alten. Der nüchternen Jugend

Muntre Kräfte, durch Übung und strenge Tugend gehärtet,

Hatten sein frisches Alter noch nicht verlassen; noch krümmt sich

Unter der Last des Helms die Silberlocke des Greises.

Waren gleich achtzig Jahre, mit Ruhm und Thaten belastet,

Über sein würdiges Haupt geflogen. Ihm hatte Kambyses

Und das Persische Volk die zarte Jugend des Cyrus

Einst zu bilden vertraut. Wie der beste zärtlichste Vater

Seinen einzigen Sohn, der Söhne bester den Vater, Liebten sie sich. Amitres vermochte nicht, seinen Geliebten

#### V. 49-61.

In der Gefahr zu verlassen, in die ihn sein Vaterland sandte;

Und der göttliche Held, obgleich zur völligsten Tugend

Schon gereifet, hing noch, wie einst, mit Blikken voll Ehrfurcht

An den Lippen des Weisen. Ihm däucht' Amitres ein Schutzgeist,

Über sein Leben zu wachen und seiner geheimesten Thaten

Richter zu seyn. Vor ihm nur lag sein Innerstes offen;

Er nur hatte das Recht an den einsamen Stunden des Helden

Theil zu nehmen. Der war's, der jetzt im
Lichte des Mondes
Leie' ins grüne Gezelt, unbannente von Cyrus

Leis' ins grüne Gezelt, unbemerkt von Cyrus, hinein trat.

Sanft bestürzt sah ihn Amitres in ernster tiefsinniger Stellung

Liegen, das Haupt auf dem stützenden Arm, und schleichende Thränen Auf der männlichen Wang'! Ihn wird, indem er sich nähert.

Cyrus gewahr, und streckt mit erheitertem Auge die Arme

WIELANDS W. XVI. B.

# V. 62-74.

Gegen ihn aus. — "Wie kommst du erwünscht, (so ruft er) mein Vater!

Wie verlangte mein Herz nach deinem tröstenden Anblick!

Ach Amitres, es ist an der fühlendsten Nerve verwundet!

Aber von deinen Lippen floß immer der heilende Balsam

Meiner Schmerzen." — Was ist's, o Geliebter, (fragte der Alte

Zärtlich besorgt) was ist's, das deine männliche Seele

So zu rühren vermag? Ich glaubt', in ruhigem Schlummer

Würdest du deine Kräfte zur Arbeit des Morgens erfrischen.

Ihm antwortet der beste der Helden: Mein Vater, mein zweyter

Theurerer Vater, du kennst von der Morgenröthe des Lebens

Deinen Cyrus. Der mächtige Zug zu meinen Verwandten,

Meinen Nächsten im weiten Bezirke der Schöpfung, hat immer

Ihre Leiden mir eigen gemacht. Nichts hielt ich mir fremde

## V. 75-88.

Was die Menschen betraf; nichts kränkte mich tiefer, als wenn ich

Ohne Vermögen mich sah, der Leidenden Elend zu lindern.

Diess ist der Schmerz, der jetzt an meiner fühlenden Seele

Innerlich nagt. Gedanken, die nie so mächtig mich rührten,

Hat die Stille der Nacht und des morgenden Tages Erwartung

In mir erweckt: sie schliefen betäubt von der Stimme der Ehre!

Freudig ging ich, die Sache der Unschuld, des Vaterlands Sache

Auszufechten; mein Herz, von edeln Gefahren gereitzet,

Schlug den Feinden entgegen, und schmeckte schon ahnend die Wollust

Vieler Völker Erretter zu seyn. — Wie konnt' ich vergessen,

Dass es Menschen sind, mir auch verbrüderte Menschen,

Gegen welche mein dräuendes Schwert zum Tödten gezückt ist?

Ach Amitres, es wälzt sich mein Herz im bebenden Busen.

Wenn ich den Jammer umschaue, das ganze Gefolge des Krieges,

## V. 89-102.

Heere von Plagen, bereit wie uferlose Gewässer

Über die Länder von Assur zu stürzen! - Mein thränender Blick flieht

Weg vom Gefilde des Todes, vom leichenwälzenden Zerbis,

Von den Sterbenden weg, die winselnd dem langsamen Tode

Flehen — Wohin ich mich wende, begegnen mir Scenen des Elends,

Tiefer verwundendes Elend! Dort jammert, von blutigen Leichen

Ihrer Kinder umringt, die verlassne Mutter; die Gattin

Rauft auf dem Grabe des Mannes in thränenloser Verzweiflung

Wüthend die goldnen Locken, indem, mit kläglichem Wimmern

An ihr hangend, die stammelnden Kinder den Vater ihr fordern.

Schaarenweis sliehn vorm kommenden Feinde die alten Bewohner,

Greise mit wankendem Schritt, und Mütter von Schrecken entseelet,

Mit dem nackenden Kind an der Brust, (der Vater liegt ferne

Unter den Todten!) sie fliehn, und senden oft Blicke voll Wehmuth

# V. 103-116.

- In die Flammen' zurück, die ihre Hütten verwüsten.
- Ach was habt ihr gethan, das solche Rache verdienet?
- Seyd ihr nicht Menschen wie wir, gleich fühlend für Schmerzen und Freuden,
- Gleich bedürftig, zu jeglichem Glücke des irdischen Lebens
- Gleich berechtigt, wie wir? O sage, wie kann ich, Amitres,
- Wie den Gedanken ertragen, auf unverschuldete Menschen
- So viel Jammer zu häufen? Und doch so will es mein Schicksal!
- Eine noch zärtere Liebe, von tausend Pflichten verstärket,
- Zwingt mich, die gleichen Übel vom Haupte der Meder und Perser
- Auf die Assyrer zu wälzen. Noch mehr, noch größerer Jammer
- Ist dir gedräut, mein väterlich Land! Doch blutet an jeder
- Klopfenden Ader mein Herz, das deine Rettung das Elend
- Vieler Tausenden ist! Hier schwieg er, und blickte voll Tiefsinn
- Seufzend gen Himmel. Mit tröstender Stimm' erweckt ihn Amitres.

# V. 117-130.

Quäle dich selbst nicht länger mit diesen Bildern, o Cyrus!

Lass den Tyrannen sich quälen, den einzigen Schöpfer der Übel,

Die du beklagst! Ihn mögen sie rastlos in schreckenden Träumen

Nächtlich verfolgen! Ihm rausche das Röcheln der sterbenden Menschen,

Die er erwürgt, vom dampfenden Feld wie Donner entgegen!

Aber Du folgest der Stimme der Pflicht, dem Winke der Weisheit

Welche die Schickungen lenkt. Du bist zum Retter, zum Vater

Vieler Völker bestimmt. Der König der Wesen und Welten

Wirket, wiewohl dem Geiste nur sichtbar, in allem was lebet,

Ordnet der Sfären Lauf, den Flug des dienenden Engels,

Und die Geburt des Wurmes im Staub. Die Thaten der Menschen

Liegen, noch eh' sie geschehn, vor seinen Blikken enthüllet.

Unsrer Schwäche vergessend, vertieft in eignen Entwürfen,

Wähnen wir, selbst die Erfinder und unabhängigen Schöpfer

#### V. 131-144.

Unsrer Thaten zu seyn, und rühmen uns ihres Erfolges.

Eitler Stolz! Er ist's, der erste Beweger der Dinge,

Dessen geheime Begeistrung uns treibt. Herz des Gerechten

Haucht er den edeln Entschluss. Er straft die Sünden der Völker

Durch die Verbrechen der Fürsten, die Fürsten durch ihre Verbrechen.

Was dem sterblichen Aug' ein Übel scheinet, im Plane

Seiner Weisheit wird es ein Gut; durch göttliche Künste

Zieht sie ein größeres Gut selbst aus den Folgen des Bösen.

Cyrus, mir sagt's mein Herz, du wirst die traurigen Folgen,

Allen Jammer des morgenden Tages, in Wonne verwandeln:

Wirst das Seufzen der Trauer in Jubelgesänge verwandeln,

Und mit ewigem Frieden sein ganzes Schwestergefolge,

Überfluss, Künst' und Freuden, und jede gesellige Tugend,

Jedes irdische Glück, dem frohen Orient geben. "

#### V. 115-158.

Durch dich wird es der Himmel vollziehn! Es ist mir, ich sehe

Einen dämmernden Strahl die Nacht der Zukunft erheitern.

Cyrus, die Nazionen, der alten Dienstbarkeit müde,

Seufzen schon lange nach einem Erretter. Mit offenen Armen

Werden sie dich empfangen, dich Schutzgott nennen! Dein Nahme,

Nicht dein Schwert, dein Nahme, dein Anblick wird sie erobern.

Herrlicher Ausgang! Du gingst, nur deine Freunde zu schützen,

Und du wirst Macht erhalten, aus Feinden Freunde zu machen. Nicht dein dankbares Persis allein, unzähl-

bare Länder Werden dich segnen, und, Cyrus, durch dich

beseliget werden.
Zwar dieß alles ist noch mit Dunkel umhänget.

Der Weg ist

Lang und verwirrt, mit Gefahren umzäunt, auf dem du empor steigst;

Aber ein würdiger Preis und unverwelkliche Lorbern

Winken von ferne dir zu. O möchte mein dämmerndes Auge

#### V. 159-171.

Dich noch sehen, mein Cyrus, wie du die goldenen Tage

Wieder den Sterblichen giehst, und dann im Frieden sich schließen!

Also der Greis. Mit erheitertem Antlitz umarmt ihn sein Cyrus:

"Theurer Alter, was öffnest du mir für reitzende Scenen!

Welche Aussicht in Wonne! Mir war, als hört' ich die Stimme

Eines profetischen Gottes aus heil'gen Lorbern ertönen.

O wie selig, wofern dich deine Ahnung nicht tänschet.

Wäre dein Cyrus! Wie nah der hohen Unsterblichen Wonne

Grenzte sein Glück! — Ich erröthenicht, Vater, dir frey zu gestehen,

Dass mein wünschendes Herz sich oft mit Träumen ergetzt hat,

Welche den Hoffnungen gleichen, wozu Amitres mich aufruft.

Als mich Astyages einst am Medischen Hofe zurück hielt,

(Wollichtes Milchhaar kränzte mir noch die blühenden Wangen)

WIELANDS W. XVI. B.

#### V. 172-185.

Ja, schon damahls, wenn ich geblendet den strahlenden Pomp sah Der den König umgab, die Knechte mit golde-

nen Ketten

Rasselnd, als wären sie stolz auf ihre glänzende Schande;

Wenn ich es sah, was Myriaden beneidender Sklaven

Seligkeit nannten, ein träges in Wollust schmelzendes Leben,

Theure Bankette und Salben und nektarduftende Weine,

Schaaren dienstbarer Frauen, die ihre verblendenden Reitze

Eifersüchtig enthüllten, des Einzigen Wahl zu erbuhlen;

Wenn ich es sah, dann bebte mir oft, Amitres, im Busen

Meine Seele; ich staunt' und strebte die Dinge zu fassen,

Die mir Träumen gleich schienen. Wie kann ein denkendes Wesen,

Dacht' ich, sich in den Zirkel der Sinne, ins thierische Leben

Selber verbannen? die süßesten Freuden sich selber mißgönnen,

Die den Menschen vom Staub zum Rang der Geister erhöhen?

# V. 186-199.

Wie die Gewalt, im weitesten Kreise den Enkeln der Enkel

Gutes zu thun, ein Schöpfer, ein Vater der Völker zu werden,

Ungebraucht lassen? Wie kann er vergessen, (erinnert nicht täglich

Jedes Bedürfnis ihn dran?) dass auch ein Weib ihn geboren?

Dass er ein Mensch ist, wie sie, auf die er als Sklaven herab sieht?

Dass die Geburt nicht Könige macht; dass höhere Tugend,

Höhere Weisheit nur, nicht Thronen, nicht Diadem ihn

Über die Völker erhöhn? — O hätt' ich, so wallte mein Herz dann

Oft in feurigen Wünschen empor, o hätt' ich die Allmacht

Eines Königs, wie sollte mein Herz mir Freuden erfinden!

Brüderlich wollt' ich mit tröstender Hand die schuldlose Thräne

Von der Wange des Kummers wischen; der stammelnde Waise

Sollte mir Vater stammeln; nur Thränen des Dankes, der Wonne

Sollten aus jedem frohen Gesicht entgegen mir glänzen.

## V. 200-213.

Jede Tugend, jedes Verdienst, wohin es sich immer

Vor mir verbärge, versammelt' ich dann in glänzenden Reihen

Rings um mich her; die Besten, die Weisesten sollten mir helfen

Glückliche Völker zu machen. Wie unbegrenzt, o wie vergötternd

Würde die Wonne dann seyn, die meine Seele durchströmte!

Also dacht' ich, Amitres, und wünschte den reitzenden Träumen

Wirklich zu werden. Den einzigen Wunsch erlaubte die Tugend

Meinem Herzen; und oft, wenn einsame Schatten mich hüllten,

Glaubt' ich, mir flüstre mit Zefyrlippen der Himmlischen einer

Ein profetisches Ja zu meinen zärtlichen Wünschen.

Und was darf ich nicht hoffen, da jetzt Amitres sie billigt?

Doch ich schweige! — Der ewige Vater der Geister und Menschen

Kennt was gut ist. Vor ihm verstummen meine Begierden!

Seine Winke zu spähn, und standhaft sie zu vollziehen,

### V. 214-225.

Sey mein erstes Geschäft! — Mich soll, (so hast du, Amitres,

Meine Jugend gelehrt, so ziemt's dem glücklichen Jüngling,

Den du zum Menschen gebildet!) mich soll der beste der Wünsche Keinen Schritt dem ebenen Pfade der Tugend entlocken!"

Also besprachen die Weisen sich unter einander. Indessen

Hatte die braune sanft schleichende Nacht schon über die Hälfte

Ihres Laufes durchmessen. Itzt sahen sie zwischen den Bäumen

Einen Jüngling sich nahn. Araspes war es. Ihm hatte

Cyrus befohlen, mit seinem gehorchenden Haufen von Medern

Und Chaldäern, sich fertig um diese Stunde zu halten.

Und nun eilt' er herbey, und sprach die geslügelten Worte:

Cyrus, wir stehen bereit; die Männer glühn von Verlangen

#### V. 226-238

Irgend zu einer rühmlichen That gesendet zu werden.

Sage, welch Unternehmen soll diese Stunde bezeichnen?

Ihm antwortet der Held: Du siehst den waldigen Hügel,

Der dort das Thal zur Linken beherrschet. Die Vorsicht der Feinde

Hat ihn mit Kriegern besetzt. Dir ist die Ehre bestimmet

Sie zu vertreiben, mein Freund. Die Nacht begünstigt den Anschlag. Sieh, ein schwarzes Gewölk umhüllt den Wagen

des Mondes;

Alles schläft im Assyrischen Lager. Du, eile, Geliebter,

Eile, wohin die Tugend dich ruft!

Mit dankender Freude Fliegt der Jüngling hinweg. So fliegt ein feu-

riger Adler,

Wenn er vom lüftigen Wege zur Sonn' in tiefer Entfernung

Einen Drachen erblickt, der, unter den Blumen verborgen,

Schlummert; er schießt durch den Äther herab, und faßt den erwachten

### V. 239-251.

Sträubenden Feind: vergeblich schwingt er die zackige Zunge,

Hebt vergeblich den blutigen Kamm; der Sieger durchwühlt schon

Seine gespaltete Brust, und saugt die blutenden Adern.

Unter dem Schleier der Nacht und mitternächtlicher Wolken

Zieht Araspes, vertheilt in kleine schwärmende Haufen,

Zwischen dem Weidengebüsch, das die Hörner des Flusses umkränzet,

Ungesehn fort. Den Fuss des Hügels, von dem er die Feinde

Treiben sollte, bespülte die silberne Welle des Zerbis;

Steile, verwachsene Pfade, mit dornigen Hecken verwebet,

Wanden sich unzugangbar hinauf. Die sichern Assyrer

Ließen sie ohne Beschützung, und lagen vom Schlafe gebunden

Über den Hügel zertreut. Nur gegen die Seite des Thales

Hatten sie Wachen gestellt. Araspes wusst' es; auch hatt' er

### V. 252-265.

Ausgeforscht, wo der seichtere Strom den Durchgang erlaube.

Dorthin führt er die Männer. Sie gleiten über den Sand hin,

Der den Boden bedeckt, nur wenig über die Knöchel

Von den Wellen umflossen. Dann schleichen sie, stets vom Gebüsche

Und von Wolken beschützt, die krummen Mäandrischen Pfade

Schweigend hinauf, und achten es nicht, dass stechende Dornen

Ihre durchbrechende Faust und die rauhen Wangen zerritzen; Schwierigkeit reitzt den männlichen Muth. Mit

schwitzender Arbeit Ist nun der Hügel erstiegen; Araspes erstieg

ihn der erste. Leise versammeln sie sich, von jungen Fichten

verborgen,
Auf der Höh', und schöpfen begierig die blumige Nachtluft,

Die zur Arbeit sie stärkt. Dann spricht Araspes zu ihnen:

Brüder, ihr fühlet mit mir, wie sehr der göttliche Cyrus Uns vor allen geehrt, indem er dieß kühne Ge-

schäfte

#### V. 266-278.

Uns vertraute, das blutige Vorspiel des kommenden Tages.

Seine Wahl ist das herrlichste Lob, die schönste Belohnung

Unsrer Müh', um den Beyfall des Ersten der Menschen zu werben.

Möchten wir itzt, Gefährten, des Beyfalls würdig uns zeigen,

Den er uns gab! — Und ihr, die diese Schatten bewohnen,

Holde Nymfen, verzeiht, wenn wir mit feindlichem Blute

Eure geheiligten Stämme beflecken! Ein stärkerer Gott lenkt

Unsern Fußstritt hierher; wir folgen dem Glücke des Cyrus!

Da er diess sagt, bewassnet er seine nervige Rechte

Mit dem entblößten Schwert, mit dem scharfen Dolche die Linke.

Jeder enthüllt den mörd rischen Stahl, und schwingt ihn dem Blitz gleich

In der schimmernden Luft. Der Mond, sein Angesicht wieder

Aus den zerfließenden Wolken erhebend, erheitert des Haines

WIELANDS W. XVI. B.

# V. 279-292.

Nächtliches Dunkel zu silberner Dämmrung. Nun öffnet der Wald sich.

Um und um sehen sie zwischen den Bäumen die feindlichen Krieger,

Auf die Schilde gestützt, den Boden bedecken. Aus kalten

Nordischen Wäldern, wo ewiges Eis die Gipfel bedecket,

Hatte sie Baktra gesandt, gigantische Leiber, von wilden

Trotzigen Seelen belebt; die Haut des fleckigen Panthers

Hing die fleischigen Schultern herab, Herkulische Keulen

Dräuten in ihrer sennigen Faust. So lagen sie furchtbar,

Gleich dem schlummernden Löwen. Die muthigsten unter den Medern

Schauern vor ihrem Anblick zurück. Was zaudern wir länger?

Folget mir, ruft Araspes, und stösst den zakkigen Wurfspiels

In die Gurgel des nächsten, der vor ihm, am knorrigen Stamme

Einer Eiche gelehnt, mit rückwärts hangendem Haupte

Schlummerte. Brüllend erwacht er, und blitzt aus grimmigen Augen

## V. 293 - 306.

Tödtende Rach'; umsonst! er speyt in purpurnen Strömen

Seine Seele, dem blutlosen Arm entsinket die Keule

Die er dräuend noch fasst. Vom Beyspiel des Führers erhitzet,

Stürzt sich die ganze Schaar auf die ungewahrsamen Feinde.

Ungestraft wüthet ihr fressendes Schwert. Ein Augenblick würget

Hekatomben. So fielen vordem die Assyrischen Schaaren.

Als, in die Schrecknisse Gottes gehüllt, der Todesengel

Mit dem flammenden Schwert durch ihre stillen Gezelte

Unsichtbar ging, und die Feinde des Herrn bey Tausenden würgte.

Doch bald weckte das wilde Geschrey der sterbenden Baktrer

Ihre Gesellen. Sie raffen sich auf, wie ein Tieger erwachet,

Wenn er den Pfeil des Jägers im brennenden Eingeweid fühlet.

Bebend, mit neblichtem Blick, aus dem Bestürzung und Grimm blitzt,

Schau'n sie umher, und sehn die Scenen des Todes, die Leichen

#### V. 307 - 320.

Ihrer Brüder, und tausend gezückte bluttriefende Schwerter

Gegen sie blitzen. Mit lautem Geschrey ergreifen sie zitternd

Ihre Waffen, und taumeln in dichte Haufen zusammen,

Stürzen dann unter den Feind. Das erste Opfer der Rache

War Korasdes, ein Medischer Jüngling. Ihn hatte den Auen,

Die der Amardus bespült, sein feuriger Ehrgeitz entrissen.

Überdrüssig der üppigen Ruh, in welcher sein
Leben
Unberühmt schmolz, entwand er sich muthig

den schmeichelnden Armen Seiner zärtlichen Braut; unerweicht von den

Klagen des Mädchens, Unerbittlich dem flehenden Blick, und den ahnenden Thränev.

Rifs er sich los, von der Zaubergewalt des Ruhmes bezwungen.

Ach! ihn weint, seitdem er entfloh, das liebende Mädchen.

Sieht im schreckenden Traume des Jünglings blutigen Schatten,

Und verschmachtet in ängstlicher Trauer. Dich täuschet dein Traum nicht,

## V. 321 - 333.

- Zärtliche Schöne! Du wirst ihm nicht stolz mit deinen Gespielen,
- Kommt der Sieger zurück, entgegen eilen; er sinket
- Unter der schmetternden Keule des riesengleichen Axandras,
- Dass sein Gehirn, mit Blute vermischt, die Meder beslecket.
- Die ihm zu Hülfe sich drängen. Doch eh' der Herkulische Baktrer
- Von dem gewaltigen Streich sich erhohlt, durchbohrt ihn dein Wurfspieß,
- Schneller Hidarnes: er stürzt und erschüttert den zitternden Boden
- Durch den gigantischen Fall. Itzt heben sich hundert Arme.
- Die den Erschlagnen zu rächen, und die den Sieger zu schützen.
- Furchtbar raset der Streit. Der Mond erblasst und verhüllet,
- Sanftern Scenen zu leuchten gewohnt, sein Antlitz in Wolken.

Unterdess sieht Araspes die Meder, von Siegesbegierde

Fortgerissen, zu feurig ins wilde Gedränge sich werfen.

# V. 334-346.

Eilends ruft er die Streiter zurück, und sammelt die kühnsten

Rings um sich her. Sie hatte Chaldäa zum Streite gesendet;

Söhne des Kriegs, vertraut mit jeder blutigen Arbeit.

Spere von furchtbarer Länge, mit zweyfach schneidenden Eisen,

Starrten in ihrer nervigen Faust. Ein schrecklicher Falanx

Stehen sie, dicht geschlossen, und kehren die eiserne Brustwehr

Gegen den Feind. Dann stellt Araspes die Meder zur Seite,

Mit dem Schilde bedeckt, und dem krummen Säbel bewaffnet.

Jenen befiehlt er im Sturm mit vorgehaltenen Speren

Auf die Stirne des dichtesten Schwarms der Baktrer zu stoßen,

Diesen mit flüchtiger Wendung dem Feind in die Seite zu fallen.

Plötzlich enthüllt sich die blutige Scene. So schnell wie ein Donner Bricht die Chaldäische Schaar mit unaufhaltbarer Stärke

#### V. 347 - 360.

Unter die Riesen von Baktra; vergebens schwingen sie grimmvoll

Ihre Keulen, und drängen umsonst sich dichter zusammen.

Unwiderstehlich durchbohrt die eiserne Länge der Spere

Ihre nackende Brust, und wirft sie in Schichten zu Boden.

Auch die Medische Schaar dringt, von Araspes geführet,

Unter sie ein, und mäht mit dem breiten gesichelten Schwerte

Reihen hinweg. Entsetzliche Ströme von dampfendem Blute

Rinnen den Hügel hinab. Die Stimme der bangen Verzweiflung Spaltet die Wolken, und heulet von fern in den

Klippen zurücke. Todesangst spornt die Wilden, sie taumeln blutlos wie Schatten

Über Hügel von Sterbenden weg. Die jauchzenden Sieger

Folgen erhitzt, und heften den Tod an der Flichenden Fersen.

Wenigen half die günstige Nacht sich durch die Gebüsche

Wegzustehlen. Sie keichten dem Lager die schreckende Botschaft.

#### V. 361-367.

Endlich ermüdet das Schwert. Der schmetternde Klang der Trompete Ruft die Sieger zurück. Aras pes umarmt sie, belohnet

Jedes Verdienst mit feurigem Lob, und theilt sich in Sorgen

Für die Verwundeten; setzt an seine Statt Arasambes

Über das Volk. Er selbst kehrt durch die Mäandrischen Pfade

Wieder zurück, das schönste von allem, was sterblichen Ohren

Reitzend ertönt, verdientes Lob von Cyrus zu hören.

### DRITTER GESANG.

#### V. 1-7

Unterdess stieg der Herold des Tages am dämmernden Himmel Einsam herauf. Vom Schlummer besiegt lag Cyrus im Haine

An der Seite des göttlichen Greises. Ihm nähert sein Schutzgeist

Sich mit leisem ätherischem Tritt; dann steht er und heftet

Blicke voll Huld, mit Bewundrung gemischt, auf des Schlummernden Antlitz.

Sey mir gesegnet! (so dacht' er bey sich)
Wie athmet die Ruhe
Deiner Seelen aus dir! Wie sanft ist der Schlaf
des Gerechten!

WILLANDS W. XVL B.

# V. 8-21.

Von Gefahren umringt, am dunkeln Rande des Todes

Schlummert er sicher, im lächelnden Traum!
O sey mir gesegnet,

Bester der Menschen! Bald wirst du an Macht, wie an Güte, die Gottheit

Unter den Sterblichen bilden. Wie könnte dich, Cyrus, die Tugend

Schöner belohnen? Dein kühnstes Verlangen erreichte die Höhe

Dieser Seligkeit nicht, die aus den Wolken herab steigt,

Dich zu umfangen. Zwar kennest du noch den hohen Beruf nicht,

Der zum Vollzieher der göttlichen Schlüsse, zum Rächer des Bösen

Und zum Hirten der Völker dich weiht. Du wagst es nur furchtsam

Jener geheimen Ahnung zu trauen, die oftmahls mein Anhauch

In dir erweckte. Doch nun (so ist des Ewigen Wille!)

Soll ein Traumgesicht dir der Zukunft Scenen enthüllen.

Also denkt er und breitetitzt sanft sein goldnes Gefieder

Über den Schlummernden hin. Ambrosische, sülse Gerüche,

### V. 22-55.

Süß wie der Rosenathem des himmlischen Frühlings, entsließen Seinen Schwingen. Mit englischer Kunst berei-

tet der Schutzgeist

Aus dem ätherischen Duft die hohen profeti-

schen Träume,

Die er ins Haupt des Schlafenden sendet. Itzt däucht es dem Helden,

Mitten auf einem verbreiteten Feld voll Todtengerippe

Einsam zu stehn; zerstreute Gebeine, mit modernden Schädeln

Gräfslich vermengt, bedeckten die blutgeschwärzten Gefilde.

Schauernd ging er hindurch, und siehe, die dürren Gebeine

Leben rings um ihn auf, und sprossen in laubichte Stämme;

Plötzlich umgrünt ihn von Lorbern ein Hain. Unzählbare Schaaren,

Jünglinge, blühende Töchter und freudenthränende Greise.

Eilen hervor aus dem Hain, und streuen Blumen und Palmen

Ihm in den Weg, und grüßen ihn Retter; ein freudiges Jauchzen

Füllt triumfierend die Himmel umher. Dann führt ihn die Menge

### V. 36-48.

Segnend, in frohem Gedräng zu einem strallenden Throne.

Menschen von fremder Gestalt, von fremden Sprachen und Sitten,

Eilen herbey, ein buntes Gewimmel! Vom krummen Eufrates.

Von den Traubengeländern des Margus, vom duftenden Saba

Und aus Libanons cedernen Schatten, vom waldigen Taurus,

Vom Gestade des goldnen Paktols, und den blumigen Auen,

Welche die Jonische Welle bespült, vom üppigen Cyprus,

Und vom beperlten Busen des Persischen Meeres; unzählbar

Kommen sie, sein Gesetz zu empfangen, und jauchzen ihm Vater.

Um und um scheint die Natur sich ihm zu verschönern; die Ströme

Hören von fern des Gebietenden Ruf, zu sandigen Wüsten

Ihre befeuchtenden Wellen zu tragen. Die friedsamen Meere

Schwellen von wallenden Segeln; der goldne Überfluß strömet V. 49-61.

Unerschöpflich umher durch alle Adern des Reiches.

Cyrus sah es, und fühlte die Wonne der Götter im Busen.

Itzo däucht ihn, er eile mit schlüpfendem Gang, die Provinzen

Seines Reiches zu schau'n; der Traum beflügelt die Reise.

Tausend wechselnde Scenen ergetzen mit ändernder Schönheit

Seinen forschenden Blick — bebaute Felder und Anger,

Weiss von wolligen Herden, und stille elysische . Haine.

Wo sich die Unschuld in Hütten gefällt; dann marmorne Städte,

Die sich am Ufer der Ström' und spiegelnder Seen verbreiten,

Mütter der Künste, vom Witze belebt, der, kühn und erfindsam,

Eifert mit der Natur. Hier sah er des Elfenbeins Weiße

Unter der bildenden Hand in Heldengestalten erwachsen:

Dort auf Reihen kolossischer Säulen unsterbliche Tempel,

### V. 62-75.

Und Obelisken von grauem Porfyr, mit redenden Bildern

Seiner Thaten bedeckt, sich in den Wolken verlieren;

Dort Myriaden geschäftiger Hände, den silbernen Kotton

Oder des Seidenwurms zähes Gespinst in bunte Tapeten

Künstlich zu weben, und Byssus im Blute der Purpurschnecke

Zweymahl zu tränken. Die Wissenschaft öffnet dem rastlosen Fleiße

Neue Pfade; umsonst verhüllt vor den Blicken der Weisen

Sich die Natur, sie dringen in ihre geheimeste Werkstatt. Auch den Musen gefällt's, den Schwestern der

Freyheit, im Schatten Seines beschirmenden Throns. In ihrem sanften

Gefolge
Kommen die Grazien alle, die feinern sittlichen

Freuden,
Und der zarte Geschmack, der Prüfer des Schönen und Edeln.

Was das gesellige Leben beglückt, die Künste, die Freuden

Zirkeln von Land zu Land. Die milde Seele des Friedens

#### V. 76-88-

Athmet in allen, und schmelzt unzählbare Völker in Eines,

Ein harmonisches Volk, durch Sitten, weise Gesetze,

Und das stärkste Gesetz, das Beyspiel des Fürsten, gebildet.

Alles das schildert der Traum vor seinen bezauberten Augen.

Flüchtig, wie sich am Halse der Tauben die Farben verwechseln,

Ändern die lieblichen Scenen sich ab, in bunter Verwirrung,

Doch in den hellesten Farben des Lebens. Die Seele des Helden

Schwimmt in frohen Gesichten, und staunt, ob's etwann ein Traum sey,

Was sie entzückt. Indem er noch staunt, umleuchtet sein Antlitz Plötzlich ein himmlischer Glanz: die Gestalt des

göttlichen Engels Schwebt ihm entgegen, und spricht mit mächtig begeisternder Stimme:

Cyrus, du siehest das Reich, zu dessen unsterblichem Stifter

Dich Oromasdes erwählt: so werden die glücklichen Länder

# V. 89-101.

Unter dir blühn, so wird der Friede die Völker umfassen,

So wird Ordnung und Freyheit und willige Tugend, die Tochter

Deiner Gesetze, die Menschen zu ihrer ursprünglichen Güte

Leiten; so wird die Liebe der Völker, der reitzende Anblick

Ihres Glückes, dein Herz mit Götterfreuden belohnen!

Lafs den hohen Gedanken dich stärken! Dich führet, o Cyrus,

Unsichtbar, aus den Wolken gestreckt, des Allmächtigen Rechte!

Da er diess sprach, entschlüpft er dem Auge des Sterblichen wieder, Und die Bilder des Traums zerflossen in Düfte des Morgens.

Wie die Seele des Frommen, der itzt, vom letzten der Kämpfe

Mit dem Tod ermüdet, in sanftem Schlummer sein Haupt neigt;

Unterdess windet, von Schauern des neuen Lebens ergriffen,

Sich in süßer Betäubung sein Geist vom sterblichen Leibe;

## V. 102-114.

Wenn er dann, plötzlich erweckt, sich im Arm der Unsterblichen findet,

Die mit zärtlichem Blick ihm lächeln und Bruder ihn nennen;

Um und um schimmert von Engelsgestalten der Äther, sein Auge

Schaut ins Unendliche hin, sein Ohr hört himmlische Töne,

Hört aus tiefer Entfernung die Harmonien der Sfären;

Wie er sich da in Entzückung erhebt, und seiner Empfindung

Kaum die Wirklichkeit zutraut, und zweifelt, ob's nicht ein Traum war

Als er zu leben vermeinte: so hob von seinen Gesichten

Cyrus sich auf, und schaut voll Wunder dem fliehenden Traum nach.

Noch erschüttern ihn heilige Schauer, noch schimmern die Bilder

Um sein Auge, noch rührt ein Nachklang der englischen Lippen

Säuselnd sein Ohr. Erstaunen und süße Bestürzung und Freude

Fesseln auf Augenblicke die mächtige Seele des Helden.

## V. 115-128.

Aber bald reisst sie sich los, versammelt ihre Gedanken

Alle zu sich, und prüft die Wunder des göttlichen Traumes.

Dann erhebt er sein Auge gen Himmel, und heil'ges Entzücken

Breitet sich über sein Angesicht aus. Hier bin ich, so ruft er,

Wer du auch bist, gewiss der Diener des Ewigen einer,

Der du vor meinem Geist der Zukunft Heiligthum aufthatst!

Welch ein Gesicht! Welch himmlisches Feuer durchglüht mich! Wer hauchet

Diese Seele mir ein? Ja, Vater der Geister, du

Hauchst sie in mich! Du bist's! Ich fühle deiner Umschattung

Unaussprechliche Ruh, ich hör' im innersten Busen

Deine Stimme! Sie weihet mich ein zum heil'gen Geschäfte,

Unter den Menschen dein Engel zu seyn, dein Werkzeug, der Erde

Gutes zu thun. — Wo ist, wo ist von allen Erschaffnen

Einer glücklich wie ich? Zu welcher Tugend, zu welchen

#### V. 120-141.

Göttlichen Pflichten, zu welchem Bestreben, dir selber von ferne

Ähnlich zu werden, berufest du mich! Mit frohem Gehorsam

Eil' ich die Wege zu gehn, wo deine Rechte mich leitet.

Also wallet sein Herz, von seiner erhabnen Bestimmung

Mächtig entzückt, in Empfindungen auf; unsterblicher Muth schwellt

Seine Adern; sein Angesicht glänzt wie die herrschende Stirne

Eines Engels. So geht er hervor, die Befehle zu geben,

Dass sich das Heer, und mitten im Heer die Führer versammeln.

Unterdess ruht noch furchtsame Stille mit bleyernen Flügeln

Über dem feindlichen Lager. So sinken des Oceans Wogen

Vor dem nahen Orkan in stumme tödtliche Stille;

Ängstlich sehen die Schiffer am äußersten Kreise des Himmels

Sich das schwarze Gewölk mit Untergang schwanger herauf ziehn;

#### V. 142-154.

Eilend fleucht es, von Stürmen gejagt, schon donnert das Rauschen

Ihrer Flügel von fern, den Schiffern erstarrt vor Entsetzen

In den Adern das Blut, die Kniee schwanken, der Busen

Keicht vor Angst, die Ruder entsinken den bebenden Händen:

Also behten vor banger Erwartung die Sklaven von Assur.

Auch du bebest, Tyrann! und todweissagende Schrecken

Stören, die Nacht hindurch, auf dem weichen seidenen Lager

Deinen wollüstigen Schlaf. Vergebens umduften dein Antlitz

Nardus und Ambra, vergeblich erschallen aus Lydischen Flöten

Schmelzende Töne, dein Herz in süßen Schlummer zu wiegen.

Innerlich nagt in der Brust des Ungerechten die Unruh;

Kein Sirenengesang besänftigt die stürmische Zwietracht

Seiner misshelligen Triebe; kein Lob, von sklavischen Lippen

### V. 155-168.

Zugejauchzet, betäubt die innerlich strafende Stimme.

Bis ins Lager auf Rosen, in wollustathmender Weiber

Üppigen Arm, verfolgt die unerbittliche Sorge Seine Seele. Dann bebt sein Gebein, und dunkle Gesichte,

Bilder der angstvollen Zukunft, umflattern die starrende Stirne.

Aber itzt naht im Dunkel der Nacht sein böser Dämon

Sich dem Verbrecher, und haucht ihm ins Herz betrügliche Ruhe.

Mächtig erwacht sein Stolz, und seiner gefürchteten Größe

Sülses Bewulstseyn — "Ich winke, so waffnen sich Welten voll Sklaven,

Zürnt mein drohender Blick, so werden sie vor mir zu Staube" —

Diese Gedanken erheitern ihn wieder. Sein schwellender Unsinn

Spottet der Thoren, die ihm in seinem Grimm zu begegnen

Kühn genug sind. Schon sieht er sie blutend am Boden sich wälzen;

Schon zermalmet im hohen Triumf sein goldener Wagen

# V. 169-180.

Ihre Häupter, schon bebt vor seinem Nahmen der Erdkreis;

Schon erhebt sich der Thron des Königs der Könige furchtbar

Auf den Trümmern der Welt, und wirft den entsetzlichen Schatten

Über die Himmel umher. — In solche Träume gewieget

Überrascht ihn der Tag. Er rafft sich vom schlaflosen Lager

Ungestüm auf, und winkt aus tausend bepurpurten Sklaven,

Welche der Morgen im Vorgezelt sammelt, dem hohen Gadates,

Der die Assyrer führt, dem größten unter den Fürsten,

Die mit entlehntem Glanze den Thron des Tyrannen umgaben.

Ehrfurchtsvoll naht sich Gadates, so wie sich heuchelnde Priester

Einem vergötterten Bilde, dem heiligen Schrekken des Pöbels,

Feierlich nahn. Die edlere Seele des fürstlichen Mannes

#### V. 181-192.

Sträubt sich in seiner Brust der Unterwerfung entgegen,

Welche sein Angesicht lügt. Itzt hört er die herrschende Stimme:

Hast du, Gadates, die Feinde bemerkt, wie schüchtern die Kühnen

Hinter die Schatten des Hains sich verbergen? Der Anblick des Lagers

Kühlte den feurigen Muth. Sie hatt' ihr zürnendes Schicksal

Ihrem Verderben entgegen geführt. Heut sollen sie bluten.

Rüste das Heer, Gadates, und bring den Fürsten der Völker

Meinen Befehl. So bald der Sonnenwagen den Gipfel

Jenes Hügels ersteigt, eröffnet das Lager, und führet

Eure Schaaren hervor. Ich will den trotzenden Anblick

Länger nicht dulden! — Doch ist mein ernster Wille, Gadates,

Dass ihr des Persers schont, des Jünglings, der sich erkühnt hat,

#### V. 193-205.

Mir in Waffen entgegen zu gehn. Mit Fesseln belastet,

Soll er meinen Triumf durch Babylons Straßen begleiten!

Also sagt er, von Stolze berauscht. Zu den Füßen des Herrschers

Ausgestreckt, und sein Antlitz mit beiden Händen verhüllend,

Giebt der Satrap ihm die Antwort: Dein Wink,
o Abglanz der Gottheit,
Ist mein Gesetz. Befiehl, so soll der Erdkreis

in Waffen

Mich nicht schrecken. Mein feurigster Stolz,

was kann er sich wünschen,
Als die Ehre, vor deinen umschauenden Blicken
zu siegen,

Oder zu sterben? — Doch, zürne nicht, Herr, der behenden Kühnheit

Deines Sklaven! — Die Feinde, die deinem erhabenen Auge

Nur wie ein Schwarm von Gewürmen erscheinen, sie sind in den Augen

Deiner Völker Unsterblichen gleich. De Nahme des Cyrus

Macht sie zittern, der Schatten der Perser erschreckt sie von ferne.

### V. 206-219.

Diese Perser, auf die nicht umsonst ihr Führer so kühn ist.

Sind Vertraute des Kriegs; sie spotten der Arbeit, der Wunden,

Spotten des Todes; der blutige Krieg ist ihnen ein Lustspiel.

Ihre Seelen, von Stolz und schwärmender Liebe des Traumes.

Den sie Tugend nennen, geschwellt, sie kennen die Furcht nicht:

Für ihr väterlich Land, für Ehre und Freyheit ihr Leben

Auszuathmen, scheint den Unbezwingbaren süßer,

Als in üppiger Ruh Unsterblicher Tage zu pflegen.

Laß nicht Wolken des Grimms auf deiner Stirne mich schrecken, Wenn ich es sag', o Herr, was deine schüchter-

nen Sklaven Alle verschweigen. Mir öffnet mein feuriger

Eifer die Lippen.
Fordre mein Blut, es fleußet! Nicht ungerochen,

nicht ruhmlos
Soll es fließen! — Doch, Herr, ich traue dem

Glücke nicht alles, Hat es dich gleich noch niemahls getäuscht.

Was haben wir nöthig.
Wielands W. XVI. B. 12

#### V. 220-232.

Einem einzigen Tage den Ruhm so vieler Triumfe

Anzuvertrauen? Was zwingt uns im offnen Felde zu kämpfen?

Lass den Persischen Muth an diesen Wällen sich brechen!

Schwächer an Anzahl, werden sie über dem Angriff des Lagers Wie der Schnee vor der Sonne zerschmelzen.

Der zögernde Aufschub Ist uns Sieg, dem Feind ein unvermeidlich Verderben.

Hier unterbricht ihn mit flammendem Blick Neriglissor: Verzagter,

Bist du gekommen mich beben zu lehren? Wen fürchtest du, Sklave? Sind sie Götter, vor denen du mich ins Lager

Sind sie Götter, vor denen du mich ins Lager verschließest? Schleudern sie Blitz' in der furchtbaren Hand,

und tödtet ihr Auge? Fleußt aus ihren Wunden kein Blut? — Und

Donnerten Blitz' in den furchtbaren Händen, so sollen sie dennoch

wären sie Götter.

Meine Triumfe vermehren! — Was konnten die Götter der Syrer

# V. 233-245.

Wider mich? Wer vermochte vor mir die Araber zu schützen?

Wer die Hyrkaner? Was half es dem wilden, unbändigen Sazer,

Dass er in seiner nervigen Faust entwurzelte Tannen

Gegen uns schwang? Sie fielen, und ihre gigantische Stärke

Schützte sie nicht! Wer soll denn von mir die Perser erretten?

Ist nicht das Schnauben der Rosse, die mich unzählbar umgeben,

Sie zu verwehen genug? Die Kleinheit des schimpflichen Feindes

Kränkt mich allein! Der Ruhm, sie überwunden zu haben,

Macht den Bezwinger der Völker erröthen. — Hinweg denn, Gadates!

Fleug, den Befehl zu vollziehn, der meinen Lippen entflohn ist;

Lass die goldne Trompet ihn durch die Heere verbreiten.

Also sprach er, und wandte sein Antlitz.

Mit stummer Verachtung
Eilt der fürstliche Sklave den stolzen Befehl zu
vollziehen.

#### V. 246-258.

Unterdes hatten die Edeln, die Führer der Perser und Meder, Mitten im Heer sich versammelt. Da trat in glänzender Rüstung Cyrus unter sie hin, und sprach mit erhabener Stimme:

Freunde, der Tag, auf den ihr so lange mit Ungeduld harrtet, Ein himmlischer Traum Strahlt itzt herauf. befiehlt mir den Angriff, Und verspricht uns den Sieg. Ihr wisst es, der Himmel begünstigt Nur den Gerechten und Tapfern. So hab' ich in Jahren voll Proben Euch bewähret. Ihr seyd's, und unsre vom Himmel beschützte Redliche Sache, was mir an diesem entscheidenden Tage Diese Sicherheit giebt, die ench mein Anblick verkündigt. Möcht', ihr Brüder, der große Gedanke mit göttlicher Allmacht Eure Seelen ergreifen: "Er selbst, der Schöpfer des Guten. Streitet mit uns! Wir sind zu seinen Engeln

geweihet.

## V. 259-272.

Er errettet durch uns die Völker, die itzt ihr Leben

Unsrer Tugend vertraun, zerbricht durch uns der Tyrannen

Eisernes Joch, und sendet durch uns den himmlichen Frieden,

Daß er auf tausend Geschlechter, durch Längen von goldenen Zeiten,

Segnend die ganze Fülle der irdischen Seligkeit gieße!

Glückliche Tage, mit Freuden, die niemahls welken, umkränzet,

Warten auf uns!" — O dann, dann, meine Brüder, wird's süss seyn,

Sich der vergangnen Arbeit, der durchgekämpften Gefahren,

Wieder von fern zu erinnern, und sich am innern Bewußstseyn

Seiner Thaten zu weiden! Die schöne Tugend bedarf nicht

Fremder Reitze, die Seelen mit unaussprechlicher Liebe

Zu entzünden; ihr fühlt es, wie ich, sie belohnet sich selber.

Dennoch ergetzt sie sich auch am Beyfall der Edeln und Guten.

Lieblich schallet das Lob, das schöne Thaten begleitet,

#### V. 273-286.

In die Seele, die sich des Lobes werth zu seyn zenget;

Dann erhebt sie, von ihrer gefühlten Würde beflügelt,

Über die ersten Versuche sich weg, und ringet wetteifernd

Mit sich selber, und steigt von einer Größe zur andern.

O was fühl' ich in mir, da mein befriedigtes Auge

Euch überschaut, euch alle von Einer Seele begeistert,

Freunde der Tugend, in dieser weit glänzenden großen Versammlung

Keinen, dem nicht im glühenden Busen ein männliches Herz schlägt! Ja, ich bin stolz, euch Freunde zu nennen, Ge-

hülfen des großen
Ehrenvollen Entwurfs, den mir ein göttlicher
Engel

In die Seele gelegt. Doch diese glorreiche Aussicht

Liegt noch dämmernd vor euch, mit Ungewissheit umnebelt,

Wie sich Gebirge von fern im blauen Dufte verlieren.

Der die Schickungen lenkt, hat weislich die Scenen der Zukunft

#### V. 287-299.

Vor uns verhüllt. Sie würden uns, zög' er den Vorhang zurücke;

Bald mit Übermuth schwellen, und bald zu Zagheit entnerven.

Uns ist im engen Kreise der gegenwärtigen Stunde

Unsre Arbeit vom Himmel bestimmt. Uns, Freunde, gebührt es,

Dass wir, für den Erfolg (das Werk unsichtbarer Hände)

Unbesorgt, selbst den Weg zur bessern Zukunft uns öffnen.

Also sagt er, und schaut mit triumfierenden Blicken

Über sie hin. So sieht ein grauer würdiger Alter

Über ein edles Geschlecht, das mit dem zärtlichen Nahmen,

Vater, ihn grüßt, und itzt zu seinem Segen sich dränget;

Söhne mit Ruhm und Verdiensten umkränzt, die Erben der Lorbern,

Die sein Vaterland einst um seine Scheitel gewunden;

Sittsame Töchter, geschmückt mit jeder weiblichen Tugend,

#### V. 500-512.

Und ein blühendes Volk von Enkeln, die Hoffnung der Nachwelt; Lächelnd, mit unverdunkeltem Auge, mit segnenden Blicken

Ruht er auf ihnen, dann hüpft ihm sein Herz im Busen voll Freude Jugendlich auf, und hält sich an Glück den Unsterblichen ähnlich.

Itzt trat aus der Versammlung der erste der Persischen Edeln, Artabanus, hervor. O Cyrus, so ruft er, wie stolz macht

Deine Perser die Ehre, vor andern, du größter der Helden.

Näher verwandt dir zu seyn! Das Vaterland, welches sich deiner

Rühmet, ist unser; die Schule, die dich zur Tugend gebildet,

Bildet auch uns; wir liefen mit dir die Rennbahn der Ehre,

Eiferten deinem geflügelten Lauf mit kürzeren Schritten

Unverwandt nach, und jeder entbrannte von kühnem Verlangen, Dir der nächste zu seyn. Du kennest uns,

Feldherr! Wir wurden

### V. 313-325.

Frühe gelehrt, durch Handeln zu reden. Vom Morgen der Jahre

Wurden wir, früh der Wollust entwöhnt, durch stählende Übung,

Durch Enthaltung und Zucht zur männlichen Stärke der Seelen

Und des Leibes geformt. Das Ziel, nach welchem wir ringen,

Ist, die Kürze des Lebens mit unvergänglichen Thaten,

Und mit dem schönsten Tod ein schönes Lehen zu krönen.

Führ' uns, wohin O'romasdes dich führt, o Cyrus, wir folgen!

Also sagt er. Dann spricht Teribazus, der Führer der Meder:

Lass den heutigen Tag vor deinen Augen uns richten,

Ob wir es würdig sind, in dieser Gesellschaft von Helden

Dich zu begleiten? Auch wir gehören dem Cyrus; die Liebe,

Deine Verdienste, drey Jahr' in deiner Aufsicht verlebet,

Machten dich längst zum ersten, zum unbeschränkten Beherrscher

WIELANDS W. XVI. B.

#### V. 326-338.

Unsrer Herzen. Auch uns erhebt dein glänzendes Beyspiel

Über uns selbst. Hier, Cyrus, auf diesem Schauplatz der Ehre —

Alle begeistert ein gleicher Entschluß! — hier wollen wir siegen,

Oder in Wunden für dich die dankbare Seele verhauchen.

Unter Armeniens Jugend an Muth und Würde der erste, Eilt itzt der schöne Tigranes hervor. Sein

Auge voll Seele

Hängt an Cyrus, schon streckt er, entzückt von Liebe, den Arm aus,

Ihn zu umfangen; doch plötzlich enthält er aus Ehrfurcht sich wieder,

Und ein glühendes Roth färbt seine sittsamen Wangen.

Itzt ergeusst sich sein Herz in diese feurigen Worte:

Göttlicher Freund, wie wallt mir mein Herz von erhabenem Stolze, Mich vor dieser erhabnen Versammlung der

Mich vor dieser erhabnen Versammlung de Ehre zu rühmen,

Dass du mich liebst — der größern Ehre, (ist anders noch eine

#### V. 339-352.

Größer) daß die Natur mein Herz so fühlend erschaffen,

Dich zu bewundern! O Cyrus, seitdem mein seliges Schicksal

Dir zum Gefährten mich gab, seitdem erst fühl' ich mich selber.

Ohne dich wäre mein Leben in trägen weiblichen Freuden

Ruhmlos vorüber gewelkt. Du lehrtest die Gottheit mich ehren,

Die im Busen uns schlägt, und, üppiger Ruhe gehässig,

Sich durch edle Versuche das Land der Götter eröffnet.

O wie entzückt mich der süße Gedanke, wie reißt er allmächtig

Meine Begierden dahin, mit Dir unsterblich zu werden!

Cyrus, mit dir auf den Lippen der späten Nachwelt zu schweben!

Dann, wenn andre wie Träum' in dunkles Vergessen zerfließen,

Durch mein Beyspiel die Sterblichen noch zur Tugend zu reitzen!

Blendende Aussicht, vor dir, der Hoffnungen schönste, verlischet

Jeder schwächere Reitz! Du hast dem Schoofse der Wollust

# V. 353-366.

Mich entrissen, der süßen Umarmung der liebenden Gattin

Die mein Leben beglückte, dem Anblick des lächelnden Säuglings,

Der noch mit zarten Lippen, wie junge Zefyrn um Rosen,

Ihren Busen umscherzt; du hast mich dem besten der Väter,

Allem, was mir am theuersten war, der Liebe, der Freude

Willig entrissen! — Denn itzt hat eine stärkere Liebe

Meine Seele bezwungen; ein reineres Feuer durchwallet

Meine Adern: mit Dir, du göttlichster unter den Helden,

Thaten zu thun, den Tod in schönen Gefahren zu suchen,

Durch dein Lächeln belohnt, das nennt Tigranes itzt Wonne.

Also ergoß sich sein feuriger Geist, von der Schönheit der Tugend

Mächtig entzückt. Mit brüderlich zärtlichen Blicken voll Liebe

Geht ihm Cyrus entgegen, umarmt ihn, und nennt ihn vor allen

Seinen Bruder und Freund; dann ruft er voll freudiger, Ahnung:

## V. 367-379.

"Heil mir! Ich sehe den Sieg in euerm Anblick, ihr Helden!

Ja, so waren sie einst, die itzt in den himmlischen Sfären

Bey den Unsterblichen sind; sie, deren göttliche Thaten

In den Gesängen der Weisen uns reitzen, die Helden der Vorwelt!

So schlug Großmuth, und feurige Tugend, und Liebe zum Nachruhm,

Und die erhabnere Liebe, die alle Menschen umfasset,

Mächtig in ihrer Brust! Itzt leben sie unter den Göttern,

Und bey den Sterblichen wird ihr frommes Gedächtnis nie sterben."

Also sagt er, und geht, an Würde den Himmlischen ähnlich,

Durch die Versammlung umher; er ruft die einen beym Nahmen,

Nimmt von andern die Hand, und spricht vertraulich mit allen,

Reitzt sie durch Lob noch mehr zu verdienen. Wohin er sich wendet,

Hört er lispelnde Stimmen der Lieb' und der leisen Bewundrung

## V. 380-392.

Segnend ihm folgen. Und nun entläßt er die Führer. Sie eilen

Jeder zu seiner Schaar, und hauchen die Seele des Krieges

Unter die Männer; sie blitzt aus einem Auge zum andern

Sympathetisch! Itzt däucht es sie schön fürs Vaterland sterben;

Schön, mit Staub und Blut und rühmlichen Wunden bedecket,

Hohe Trofäen von feindlicher Beute dem Siegesgott weihen!

Also beseelt erwarten sie sehnlich das Zeichen zum Aufbruch.

Unterdess hatten beym Aufgang des Lichts die Persischen Weisen

Einen Altar aus Rasen von pyramidischer Bildung

Aufgethürmet, und hoch mit Reisern von Laurus und Myrten

Und mit Sabäischem Weihrauch bedeckt, das heilige Feuer

Anzuzünden, und mit dem Geruch des festlichen Opfers

Ihre Gebete gen Himmel zu senden. Der göttliche Zerdust

# V. 595-405.

Hatte noch nicht aus seiner profetischen einsamen Grotte

Ihnen Gesetze gegeben; das mystische Feuer des Mithras

Brannte noch nicht auf dem ewigen Herde des magischen Tempels

In der geheiligten Stadt. Noch kannten sie keine Gesetze

Als die festlichen Sitten, von ihren Vätern geerbet,

Dass sie die Sonne, das sichtbare Bild der unsichtbaren Gottheit.

Jeden Morgen mit Hymnen und Wolken von Weihrauch verehrten.

Alles erwartet das Opfer. Die Helme mit Laurus umkränzet,

Stand das gerüstete Heer, (so hatt' es Cyrus befohlen)

Und umschloss den Altar. In der Mitte des feiernden Kreises

Stand der Altar, von Priestern umringt, bey ihnen der Feldherr

Und die nächsten nach ihm. Itzt brannte das Opfer. Laut schallend

Stieg mit dem süßen Geruch der Gesang der Weisen gen Himmel:

### V. 406 - 419.

"Sey uns gegrüsst, unsterbliche Quelle des goldenen Lichtes,

Göttlicher Mithras! Und ihr, die flammend vor ihm einherziehn,

Engel des Todes, ihr strengen Vollzieher des hohen Gerichtes,

Eilet herauf, zur Rache gesandt! Hier stehn wir urd weihen

Fei'rlich vor deinem Antlitz, o Mithras, der Sache der Tugend

Unser Leben! O schau mit milden freundlichen Blicken

Auf uns herab, vom atherischen Thron, ein hei-, liger Zeuge,

Dafs wir für unser väterlich Land, für Freyheit und Ehre Unsre Seelen nicht sparen. Geuß sanfte balsa-

mische Strahlen Auf die Wunden der Männer, die rühmlich ihr

Leben verschwenden!

Aber den Feinden des Rechts, den Unterdrük-

kern der Menschen,

Zeige dich ihnen mit Schrecken umhüllt! Dein Sonnenglanz werde

Siebenfältige Nacht um ihre Augen, und jeder Deiner Strahlen zum Blitz, der ihre Häupter zerschnettre!

| D | R | I | T | ${\bf T}$ | E | R | G | E | 5 | A | N | G. | 105 |
|---|---|---|---|-----------|---|---|---|---|---|---|---|----|-----|
|---|---|---|---|-----------|---|---|---|---|---|---|---|----|-----|

#### V. 420-453-

| Und | Du, | dessen | verb | orger  | en N   | ahmen   | kein |
|-----|-----|--------|------|--------|--------|---------|------|
|     |     |        | F    | indlic | her ne | nennet, |      |
| D   | 1   | T 2    | 1    | 1      | 3-1    | C 1     | m    |

Den kein Engel je sah, den deine Geschaffnen von ferne

Schauernd nur ahnen, mit heiligen Schauern der ernsten Entzückung;

Ja! wir fühlen dich, Schöpfer des Guten. Allgegenwärtig

Giefsest du Schönheit und Wonn' und Licht und lächelnde Freude

Durchs Unendliche aus. Du hauchtest die Geister ins Leben

Glücklich zu seyn! Du schufst die Welten zu heiligen Tempeln,

Die du mit deinen Wundern erfüllst. Den reineren Wesen

Gabst du die Sterne, dem Menschen die Erde.
Nur Gutes, nur Wonne

Fliefset aus dir. O gieb den goldnen seligen Tagen Flügel der Engel, den Tagen, wornach die Erde

sich sehnet,

Die den unsterblichen Frieden, den Sohn der Liebe, vom Himmel

Zu uns herab, begleitet von jeder Seligkeit, bringen!

Lass sie eilen, die Zeit, da deine Schöpfung, der Spiegel

WIELANDS W. XVI. B.

#### V. 434-447.

Deiner Güte, durchs Feuer von allen Flecken gereinigt,

Neu erschaffen, unsterblich, in göttlicher Schönheit hervorgeht.

Da der unbändige Krieg, in diamantene Ketten Ewig verstrickt, mit knirschendem Zahn und flammenden Augen,

Ewig umsonst, die selige Ruh der Schöpfung bedräuet.

Dann, o Ewiger, dann wird aus den unendlichen Räumen,

Die du mit Seligkeit füllst, aus tausend harmonischen Welten,

Und von allen Geschlechtern der Geister, von allem was lebet,

Dank und Jubel dein göttliches Ohr unaufhörlich umschallen."

Also ertönte der Weisen Gesang, von Andacht beflügelt,

Durch die azurne Luft. Und Mithras (so schien es den Männern)

Bückte sich über den Wagen, von flammenden Rossen gezogen,

Lächelnd herab, und strahlt' in siegweissagender Klarheit

Ihnen entgegen. Ein Schauer des gegenwärtigen Gottes V. 448-460.

Fasst sie; ihr Herz, von heiliger Furcht der Gottheit durchdrungen, Fürchtet sonst nichts, und schwillt von nie gefühlten Gedanken.

Nun erlosch allmählich die heilige Flamme. Die Weisen

Traten zurück. Sogleich, vom Winke des Feldherrn beherrschet,

Fügen die Schaaren sich wieder in krieg'rische Ordnung zusammen.

Und ein glänzender Schwarm der edelsten Jünglinge sammelt Sich um Cyrus. Er hebt sich in majestäti-

Sich um Cyrus. Er hebt sich in majestätischer Schönheit

Über sie alle. So glänzet der Mond am nächtlichen Himmel Unter den Sternen. Ein Kranz von Lorbern.

Unter den Sternen. Ein Kranz von Lorbern, mit Rosen durchflochten, Schlingt sich um seinen ehernen Helm. Sein

feuriges Schlachtroß
Freut sich der edeln Last; es wirft den Schwanenhals schüttelnd

Hoch in die Luft, und schießt aus feurig rollenden Augen

Adlersblicke, und stampft mit tanzenden Füßen den Boden.

## V. 461-473.

Fliegend trägt es den Fürsten, von seinen Edeln begleitet,

An die Spitze des Heers. Armeniens flüchtige Rosse

Eilen voran; dann folgen, zu beiden Seiten geordnet,

Mediens Flügel, und zwischen den Flügeln der Persische Falanx,

Von den Chaldäischen Schaaren bedeckt. Mit freudigen Schritten

Ziehn sie daher. So eilet ein Trupp von blühenden Hirten

Hüpfend zum festlichen Tanz, wenn auf den Auen der Frühling

Jugendlich scherzt, von Freuden und Liebesgöttern umflattert,

Alle rosenbekränzt; sie fliegen mit schlüpfenden Tritten

Über die Blumen, es winkt ein Kor von lieblichen Mädchen

Gegen über, den Grazien gleich mit den Armen verschlungen.

Also eilen sie freudig einher. Ein lautes Gemurmel

Rauschet durchs Heer, wie wenn mit sausenden Schwingen ein Südwind

# V. 474-477.

Über den Tannenwald rauscht. Sie rufen einer dem andern

Laut Ermunt'rungen zu, und scherzen, des Sieges versichert,

Über den Feind, der fern, durchs weite Gefilde verbreitet,

Ihnen entgegen glänzt, und bebend den Angriff erwartet.

### VIERTER GESANG.

#### V. 1-8

Nenne mir itzt, Xenofontische Muse, die Menge der Völker,

Mannigfaltig an Sprach' und Gestalt, an Sitten und Waffen,

Die, aus entlegnen Zonen der Erde vom herrschenden Winke

Babels gerufen, sich neben einander zu sehen erstaunten:

Nenne sie, melde die Sitten der Männer, dann gieb sie, o Göttin,

Ihrem Schicksal! — Erhöht auf dem elfenbeinernen Wagen

Sitzt der Tyrann, die bunten unzählbaren Schaaren zu schauen,

Wie sie vor seinem Aug' in sklavischer Stille vorbey ziehn.

#### V. q-22,

Aus den beblümten Gefilden, durch die der Tigris sich wälzet,

Kamen zuerst die Assyrer. Ein leichter beflügelter Wurfspiess

Schimmert in jeder schwingenden Hand, ein stählerner Köcher

Tönt auf der Schulter, ein farbiger Schild beschützet die Linke.

Einst ein mächtiges Volk, das seine gefürchteten Waffen

Bis zum Ganges oft trug; itzt kaum die Schatten von ihren

Krieg'rischen Ahnen, die einst mit Ninus die Hälfte der Erde

Unter Trofaen verbargen. — Die Schaaren, die Babylon sandte, Folgen, von Intafernes geführt. In den

Künsten des Krieges . Fremdlinge, besser geübt am frohen Trinkfest

zu siegen, Und im Mäandrischen Tanz das weibliche Lob

zu erringen. Jeder regiert ein Parthisches Rofs, mit Purpur bedecket

Und mit starrendem Gold; auf jedem vergoldeten Helme,

Der die gekräuselten Locken, von Salben triefend, umfasset,

### V. 23-35.

Schwimmt ein purpurner Busch; ein Rock von Ägyptischem Byssus,

Bunt mit der mahlenden Nadel gestickt, umflattert leicht wallend

Ihre Schultern: so ziehn sie, auf ihre weit schimmernde Rüstung

Weibisch eitel, daher, und zeigen den Feinden die Beute.

Leicht, mit dem runden Schild und der schwachen Lanze bewaffnet,

Ziehen die Syrer, ein schüchternes Volk, zu Künsten des Friedens

Von der Natur bestimmt. Sie wohnen in Libanons Schatten,

In den bezauberten Hainen von Dafne, und unter den Rosen

Von Damaskus; in Gegenden, wo der Herbst mit dem Lenzen

Brüderlich herrscht. Dort glänzen die Blumen in höherem Schmelze,

Ewig grünen die Hügel von Myrten, dort kühlen nur Weste

Säuselnd die üppige Luft, und hauchen die Seele der Wollust ,

Durch die Natur in Menschen und Thiere. — Zu ihnen gesellen

### V. 36-48.

Sich die Araber, geübt den eisernen Wagen zu lenken,

Oder vom Rücken des schnellen Kamels den Bogen zu spannen,

Oder ums Haupt die Schleuder zu schwingen. Sie wohnen in Zelten,

Weit durch Wüsten zerstreut, wo keine Quelle durch Blumen

Rieselt, in felsigen Klippen, die, unzugangbar, den Nachbarn

Ihre Räuber verbergen. — Mit ihnen strömen die Horden,

Welche die blühende Küste des Persischen Meeres bewohnen;

Mild, wie ihr Himmel, verbreiten sie sich an den Myrrhengebirgen Und den umduftenden Hainen von Saba, durch

lachende Fluren; Friedsame Hirten, im Schooss der Natur zur

Einfalt erzogen, Ungebildet, gesetzlos und fremd in den Künsten des Witzes,

Hatte sie Neriglissor dem ländlichen Frieden entzogen,

Dass sie den Persischen Sper mit ihrem Blute besleckten.

WIELANDS W. XVI. B.

#### V. 49-62.

Fern von den Ufern des Ochus, der unter Gewölben von Eichen Dunkel entsließt, wo Schwärme von Bienen den

Nektar ergießen,

Den sie dem Frühling entwandt, aus überfließenden Auen,

Wo die Natur verschwendrisch dem Fleiße der Menschen zuvoreilt,

Kam die Hyrkanische Schaar, unwillig den ruhigen Hütten

Ihrer Väter entrissen. Noch blitzt in den Augen der Männer

Dunkler verschwiegner Grimm, der neuen Knechtschaft gehässig,

Welche sie Neriglissor gelehrt. Der muthige Sarkan

Führt sie, der letzte Sprößling des alten vergötterten Stammes

Ihrer Fürsten. Tief naget der Schmerz an der Seele des Jünglings,

Die sich empört, die Fesseln des Überwinders zu tragen;

Traurig geht er mit Wangen voll Scham und sinkenden Blicken, Aber sein männliches Herz pocht Rache. —

Aber sein männliches Herz pocht Rache. —
Kadusiens Söhne
Kommen mit ihm, aus den kalten Gebirgen

Kommen mit ihm, aus den kalten Gebirger des grauen Nifates,

### V. 63-75-

Wo die rohe Natur die unverzärtelten Leiber Nerviger bildet, und stark und freyheitathmend die Seelen.

Dennoch gelang's dem Bezwinger der Völker, sie, gleich den Hyrkanern.

Dienstbar zu machen: er würgte die edlere Hälfte des Volkes.

Dass er die andre beherrschte. Die Herzen durch Liebe zu fesseln

Unbesorgt, hielt sich der Thor des Leibes Meister. Der Ausgang

Strafte die Thorheit. - Dann ziehen die Baktrischen Haufen, in Felle

Fleckiger Tieger gehüllt, die Zähne und Klauen vergoldet. Frey geboren verließen die Wilden den frucht-

baren Boden, Den der Jaxart bespült, wo die fetten Auen

Ihre Bewohner zum Bauen einladen. Nach Skythischer Sitte

vergebens

Nährt sie der Raub und die Jagd, unkundig der sanfteren Künste,

Welche das Leben zugleich mit den Sitten der Menschen verschönern.

# V. 76-89.

Ihnen rauschen die rauhen Gandarer, der Dadiker Schaaren,

Und die Korasmier nach; unbändige Skythische Horden,

Alle geübt mit sennigem Arme die eiserne Keule

Mächtig zu schwingen, gewohnt in der tiefen Wüste den Löwen

Oder den Pardel zu suchen, und unter der zottigen Beute

Ihre Brust zu verbergen. Sie lockt die räubrische Mordlust

Und der Gewinn von fern aus ihren Gebirgen, den Fahnen

Neriglissors zu folgen. — Die Myriaden Ägyptens

Kommen nunmehr, von den Ufern des Nils, dem Lande der Wunder.

Itzt noch betrachtet mit heiligem Schauer der Fremde die alten

Unvergänglichen Werke, und glaubt in der ersten Entzückung,

Werke der Götter zu sehn. Lang' füllte der Ruhm von Ägypten

Alle Zonen der Erde. Freygebig verpflanzt' es den Reichthum

Seiner Künste in Gräciens Boden; der Weise von Kreta

- Hohlt' im Tempel der Sonne das Urbild der heil'gen Gesetze,
- Die ihm das Richteramt im Reiche der Schatten erwarben.
- Lang' war Ägypten die Mutter der Helden, der Musen und Künste
- Säugerin. Aber nicht länger! Ihr Glück verschwand mit der Einfalt
- Ihrer Sitten. Die Lorbern der Ahnen, in besseren Zeiten
- Mit Sesostris erkämpft, verdorrten am werthlosen Haupte
- Üppiger Enkel. Unfähig, ihr väterlich Erbe zu schützen.
- Schmiegten sie sich ins Joch der Könige Babels. Itzt fordert
- Neriglissor, zum Dienst des menschenfeindlichen Stolzes,
- Ihren unmächtigen Arm. Zwar ziehn sie in stählerner Rüstung
- Schimmernd einher, mit Speren und langen Schilden beladen;
- Aber die Seele, die einst in ihren würdigen Vätern
- Wallte, begeistert nicht mehr die ausgearteten Söhne.

### V. 103-116.

Endlich erscheinen, von Krösus gesandt, die Lydischen Schaaren,

Zart von Gefühl, mit feinem Geschmack in den Künsten des Witzes

Und der Wollust begabt. Sie verließen den üppigen Tmolus,

Wo der reiche Paktol durch Traubengeländer sich schlängelt,

Und den Kayster, von Schwanen bewohnt, und die reitzenden Ufer,

Welche die goldene Welle des sanften Hermus benetzet.

Ihnen folget ein buntes Gemeng Asiatisch er Völker,

Alle dem Lydier zinsbar; unzählbare nackte Barbaren,

Einzig die Flucht zu vergrößern geschickt.
Die Muse verschmähet

Ihre unrühmlichen Nahmen. — Die Kappadocischen Haufen

Machen den Schluss des gewaltigen Zugs; vom waldigen Taurus

Bis zum Euxin verstreut, ein Volk von knechtischer Seele,

Blinde Verehrer des Throns, vom unbedingten Gehorsam

Unter die Würde des Menschen hinab erniedrigt; zu blöde,

### V. 117-129.

- Nur an weisen Monarchen der Gottheit Bild zu erkennen.
- Aribeus, der zinsbaren Fürsten des Lydiers einer,
- Führt sie, ein thörichter Jüngling, im Schoolse der Weiber gebildet,
- Und von Schmeichlern beherrscht. Gewöhnt, die Größe der Fürsten
- Nach dem Schimmer zu messen, womit sie den Pöbel betäuben,
- Äfft er mit eitelm Bemühn der Pracht des Sardischen Königs
- Lächerlich nach, und schämt sich, an Glanz und üppigem Aufwand
- Übertroffen zu seyn. Der krieg'rische Klang der Trompete
- Weckte den Üppigen auf. Er hüllt die duftenden Locken
- In den goldenen Helm, vertraut dem schuppigen Panzer
- Seine verzärtelte Brust, und eilt, die Rennbahn der Ehre
- Mit den Assyrern zu laufen. Schon träumt er glänzende Siege,
- Neue Kronen, und Macht und Unabhängigkeit schmeicheln

#### V. 130-142.

Seinem weibischen Stolz, schon zieht er, zu früh, im Triumfe;

Aber sein Dämon lacht der unprofetischen Träume.

Solch ein Gewimmel von Menschen, und Völkerschaften, und Waffen,

Füllt' unabsehbar verbreitet die Ebnen zwischen Arbela

Und dem Gebirg'. Ein ungeheurer gigantischer Körper,

Ungeschmeidig in jeder Bewegung, aus wilden Barbaren, Üppigen Völkern, unwilligen Sklaven und fried-

samen Hirten Unharmonisch zusammen gefügt; ein Pöbel

in Waffen!

Keiner Ordnung gehorsam, in jeder krieg'rischen Übung

Ungeübt, wußten sie nicht, mit rascher Wendung in Haufen

Sich zu vertheilen, dann schnell sich wieder zusammen zu fügen,

Nicht mit der Macht von tausend vereinigten Armen zu wirken,

Nicht den erwarteten Blick des Führers schnell zu vollziehen;

## V. 143 - 157.

Itzt, wie ein Schwarm von Bienen, sich dicht zusammen zu schmiegen,

Itzt mit langsamem Takt, und itzt mit geflügelten Schritten

Sich zu bewegen, doch stets als ob die Menge von Leibern

Eine Seele nur rege. Wie ungleich dem Persischen Falanx,

Cyrus, von dir in den Künsten geübt, mit welchen der Römer

Später die Erde bezwang! — Welch ein fanatischer Unsinn,

Welche Furien spornten die Feigen zum Streite mit Helden?

Eines Einzigen Stolz. Ihn zu besänftigen fallen Alle die Opfer! O blinde, der Zukunft unwissende Seelen!

Dich, Tyrann, dich treibt dein Verhängniss! Die Furien reißen

Dich unsichtbar dahin, wo deine Strafe dir wartet. Zwar, sie werden auch fallen, die jetzt in dummer Betäubung

Ihren Erretter verkennen, nicht für ihr väterlich Erbe,

Nicht für Freyheit, für Ketten und Elend ihr Leben verschwenden;

Aber dein strömendes Blut wird ihre Schatten versöhnen!

## V. 158-171.

Nunmehr hatte Gadates mit schwerer Bemühung die Völker

Angeordnet, drey Heere von unabsehbarer
Länge —

Erst die flüchtigen Schaaren des leicht bewaffneten Fussvolks,

Alle mit Reitern vermengt; dann mit den Hyrkanern die Baktrer

Und die Assyrer, bedeckt von hundert gesichelten Wagen,

Jeder mit Streitern belastet. Die Myriaden Ägyptens

Stehen in schwerer Rüstung zuletzt. Von stolzer Entzückung

Schwillt der Tyrann, indem er herab von der schimmernden Höhe

Seines Wagens die Längen des dreyfachen Heeres umschauet;

Zahlreich genug, so denkt er, zwey Erden in Flammen zu setzen.

Muthvoll wirft er alsdann auf die ferne Schlachtordnung des Cyrus

Einen spottenden Blick. Sie naht sich, kleiner zu scheinen.

Dicht ins Gevierte zusammen gedrängt. Die Assyrer erblicken

Frecher den unbeträchtlichen Feind, und wagen es wieder,

### VIERTER GESANG. 123

#### V. 172-184.

Seiner zu spotten. Die Blöden, die kürzlich der Nahme des Helden Halb entseelte, athmen itzt wieder mit freyeren Zügen,

Beben nicht mehr, und lachen nun selbst, vom Auge getäuschet,

Ihrer vergeblichen Furcht. Indes durchreitet Gadates

Muthig, mit heiterm entschlossnem Gesicht, die Längen der Reihen,

Giebt den Führern Befehl, und erhitzt die Streiter zum Siege.

Nunmehr kommen die Perser dem wartenden Feinde so nahe,

Dass nur dreymahl der Raum, den ein Pfeil vom Bogen durcheilet, Beide Heere noch trennt. Schnell hemmt die

Stimme des Cyrus Ihren harmonischen Schritt. Sie stehn. Ein

heiliges Schweigen Bindet das lauschende Heer, des Göttlichen Bede zu hören:

Itzt, ihr Männer, erhebet den Muth! Itzt denkt mit Entzückung Euer väterlich Land! Itzt ruft die liebende Gattin,

# V. 185-198.

Und das stammelnde Kind, und den alten würdigen Vater,

Alle vor eure Stirn! Für sie, ihr Brüder, für alles,

Was die Natur uns theurer als selbst das Leben gemacht hat,

Stehen wir hier, von der Tugend gesandt, den schönsten der Siege

Uns zu ersiegen; wo nicht, den schönsten der Tode zu sterben.

Und was sollten wir scheu'n? Wem schlägt im männlichen Busen

Tugend und Ehre, der nicht viel lieber rühmlich zu sterben,

Als in Fesseln ein schändliches Leben zu schleppen, erwähle? Goldne Freyheit, du bestes Geschenk der all-

mächtigen Güte, Inbegriff aller Freuden des Lebens, du Vorrecht

der Menschen Und der Götter, dir sollte der Menschaunedel

entsagen?

Sollte mit dir, mit dem Recht an jede irdische Wonne,

Seinem erhabneren Recht an Ewigkeiten entsagen?

Frey geboren, im Schooss der strengen Tugend erzogen,

## V. 199-212.

Nur der Vernunft zu gehorchen gelehrt und den Trieben der Menschheit,

Nur zu den sanften Banden der Lieb' und Treue gewöhnet,

Sollten wir unsern Nacken vor einem Wüthenden beugen,

Der ein Säugling einst war, dem sterbliches Blut in den Adern

Rinnet, der athmet wie wir? In Fesseln sollten wir zusehn,

Wie er trotzig das Erbe von unsern Vätern verwüstet,

Unsre Weiber entehrt, und unsre Söhne zu Hütern

Seiner Sklavinnen stümmelt? — Wir sollten's sehen und leben?

O der blosse Gedank' empört die Menschheit!
O lieber

Lasst uns sterben, den Tod durch Heldenthaten verdienen,

Und ein unbesleckt Leben aus tausend Wunden ergielsen!

Heil euch, Brüder! ich seh' die große Entschließung in euern

Funkelnden Augen! — Doch wisset, nicht uns, den Häuptern der Feinde

Schwebt ihr Verhängniss bevor. Der Sieg ist unser; wir gehen

#### V. 213-225.

Unserm Triumf entgegen. So hat im nächtlichen Traume

Mich der Unsterblichen einer belehrt. — Ja, himmlische Mächte,

Ihr, ihr schützet die Tugend! Mit euerm still wirkenden Beystand

Ist sie allmächtig wie ihr! Wir folgen euch, heilige Führer,

Die ihr, dem sterblichen Auge verhüllt, mit schirmenden Flügeln Über uns schwebt! Ihr führt uns den Weg des

Sieges; wir folgen.

Also rief er. Die Engel, die stets den Helden umschweben,

Tragen den Schall der mächtigen Worte auf säuselnden Schwingen

Durch die Reihen des Heers. Der Geist des göttlichen Führers

göttlichen Führers Fasset die Männer, er schwellt mit unbezwing-

barer Stärke

Jeden gewaltigen Arm, mit triumherender Hoffnung

Jede Seele. Nun winkt der Feldherr. Die Schanren verstehen,

Unterrichtet, den Wink. Schnell, wie ein feuriger Blick fleugt,

#### V. 226-230.

Dehnt vorm Auge des Feinds der dicht geschlossene Falanx

Schrecklich sich aus. So verbreitet, mit Donner und Untergang schwanger.

Eine Wolke, die kaum in der Ferne der Wandrer bemerkte,

Plötzlich herbey von Stürmen gewälzt, am schauernden Himmel .

Ihre schreckliche Nacht. Entnervt von bangem Entsetzen

Sehn die Assyrer den Haufen, der ihren betrogenen Augen

Kaum so verächtlich erschien, durchs weite Gefilde verbreitet;

Glänzende Schaaren von ehernen Kriegern, und Haufen von Rittern

Zwischen den Schaaren. Ein Wald von hohen Chaldäischen Speren

Deckt die Stirne des Heers, Armeniens feurigste Jugend

Jeden enthüllten Flügel. Sie stehn in krieg'rischer Schönheit.

Majestätisch im Antlitz des Feindes. So stehet ein Kämpfer

Auf dem Olympischen Sand, und sucht, mit Augen voll Feuers,

Einen, der kühn genug sey, mit ihm die Kräfte zu messen;

## V. 240 - 252.

Einsam steht er, und zeigt im Triumf die fleischigen Schultern

Und den sennigen Arm; ihn sieht mit Entsetzen und Wunder

Schauernd die Menge. So standen die Perser, so sahn mit Entsetzen

Babylons Sklaven sie an. Auf einmahl entsinkt den Verzagten

Jede Hoffnung des Siegs; sie rollen die dämmernden Augen

Schüchtern umher, und ziehen den Fuss zum Fliehen zurücke.

Ungesäumt fliegt der Persische Held an die Spitze der Schaaren

Denen Tigranes befiehlt. Wo sind die Tapfern? so ruft er;

Folget mir, Brüder! Er ruft's, und spornt sein wieherndes Schlachtrofs

Gegen den Feind. Ihm folgen die Schaaren. Der Zuruf des Helden

Schallet von Munde zu Munde. Wo sind die Tapfern? so rufet

Einer dem andern. Die leicht bewaffneten Mengen der Feinde

Warten den Anfall nicht aus. Sie fliehn in furchtsamem Taumel,

## V. 253-265.

Werfen die Waffen zurück, und flattern wie Stoppeln im Sturme Über das Feld, und Todesangst spornt der Schüchternen Füße.

Unterdess eilen mit hurtigem Lauf die Chaldäischen Reihen,

Dicht geschlossen, die Spere gefällt, den Raum zu erfüllen,

Welchen die Flucht geöffnet. Ergrimmt, die Araber und Syrer

Fliehen zu sehn, befiehlt der Tyrann, die gesichelten Wagen

Gegen den Feind zu treiben. Er winkt. Mit blitzendem Donner

Stürzen sie über die Ebnen daher. Die rauhen Chaldäer

Trotzen dem kommenden Tod, vom eisernen dreyfachen Walle

Ihrer Spere beschützt. In undurchdringbarer Ordnung

Stehen sie, jeder ein Held. Die Führer der tödtenden Wagen

Sehen's, und ziehn mit bebender Hand die wallenden Zügel

Ängstlich zurück. Zu spät; die flammenschnaubenden Rosse

## V. 266-279.

Stürzen unbändig dahin. Noch lassen die Söhne Chaldäa's

Ruhig sie nahen; dann dringen sie schnell mit lautem Gejauchze

Unter sie ein, und stoßen zugleich mit eiserner Stärke

Jeder den stämmigen Sper in die Brust der wüthenden Rosse.

Reihenweis stürzen sie nieder, und schnauben, fürchterlich wiehernd,

Ströme von dampfendem Blut; verwundet bäumen sich andre

Ungestüm auf, entschütteln die Führer den taumelnden Wagen,

Stampfen und wiehern und drehn sich im Kreis. Hier sinken die Streiter

Zwischen den Rädern hinab, die von geschliffenen Eisen

Um und um starren. Dort liegen vom stampfenden Hufe der Rosse

Andre gequetscht, und Wagen und Rofs und zappelnde Glieder

Wälzen sich über einander. Das Heulen der wilden Verzweiflung

Spaltet die Luft. Nichts schreckt die erhitzten Sieger. Sie stürmen

In das Getümmel, und fühlen im Feuer der blutigen Arbeit

#### V. 280-292.

Ihre Wunden nicht eher, bis endlich den kraftlosen Armen

Plötzlich die Waffen entsinken. Nicht wenige fallen. Ihr Anblick

Spornt die Brüder, und schärft die Siegesbegierde mit Rache.

Unwiderstehlich dringen sie ein. Die blutenden Rosse

Wenden sich um, und rennen gesetzlos, der Führer beraubet,

Mitten ins Heer der Assyrer zurück. Verwirrung und Schrecken

Zeichnen die Spur der tödtenden Räder. Die feindlichen Haufen

Trennen sich, zittern und fliehn. Die Baktrischen Legionen

Stehen allein, und trotzen dem Stoß des Medischen Flügels,

Den Teribazus führt.

Indeſs verbreitet die Flucht sich Bis zum Herzen des Heers, wo, von Satrapen und Edeln

Neriglissor umringt, umsonst Befehle versendet.

Denen die Furcht zu gehorchen verbeut. Von der Höhe des Wagens

### V. 293-306.

Sieht er das wilde Getümmel, das Würgen, den feurigen Sieger,

Und die schimpfliche Flucht. Itzt fühlt er, zum ersten Mahl schamroth,

Dass er ein Sterblicher ist. Die Gefahr, die Schande bezwingen

Seinen monarchischen Stolz. Er springt vom Wagen, und wirft sich

Unter die Fliehenden, bittet, verspricht und dräuet und schmeichelt.

Er, der kürzlich sich über das Loos der Menschheit erhaben

Wähnte, der Stolze, sieht itzt sein Diadem und sein Leben

In der Gewalt des niedrigsten Pöbels. Von ihnen verlassen,

Ist er ein nackender Flüchtling, wie einer aus ihnen; sie sind es,

Die der Verächter der Götter um seine Rettung itzt anfleht;

Glücklich, hätten Worte, die fürstlichen Lippen entsließen.

Magische Kräfte, den bebenden Sklaven zum Helden zu zaubern.

Aber umsonst verschwendet er itzt die beredenden Künste.

Goldne Versprechen umsonst; die taube Todesangst stopfet

### V. 307-320.

Ihre Ohren. Die Tugend allein, die Tochter der Freyheit,

Zeugt den heroischen Sinn; entadelte knechtische Seelen

Streben umsonst dem Leib zu gebieten. Nur wenige Haufen

Sammeln sich hinter dem Heer von zehnmahl tausend Trabanten,

Welches den König umgiebt. Verzweifelnd und grimmiger Wuth voll

Kehrt er zurück, und tritt, entschlossen dem Schicksal zu trotzen.

Vor die Stirne des schimmernden Falaux. In goldenen Waffen

Stehen die Krieger, und blenden das Auge der Söhne Chaldäa's,

Die im Triumfe sich nahn. Ein schwacher Funke von Ehre

Glimmt in den Sklaven auf, für ihren König ihr Leben

Mathig zu wagen; doch unter der Pracht des schuppigen Panzers

Klopft das schüchterne Herz. Farnuch (er zittert allein nicht)

Glänzt in der ersten Reih', und spornt sie mit feurigen Worten

Mächtig zum Streit. Mit lautem Geschrey und klappernden Schilden

# V. 321 - 334.

Fallen sie auf die Chaldäer. So stürmen die rasenden Wellen,

Wenn der Südwind das Meer aus seinen Tiefen empor wühlt,

Gegen den Felsen, der hoch am unbewegten Gestade

Ihren Empörungen trotzt. Nicht unbewegter an Muthe

Beut der Chaldäer die männliche Brust den feindlichen Lanzen

Unerschreckt dar. Von neuem entslammt sich der Streit; die Trompete

Weckt die krieg'rische Wuth; das Schwirren der fliegenden Lanzen

Und der Schwerter Getön, die blitzend einander durchkreuzen,

Mischt sich dem Klang des schmetternden Erzes.
Der Boden erzittert

Unter dem wilden Tumult. Orontes, das Haupt der Chaldäer,

Sinket zuerst, von dir, verwegner Farnuchus, durchbohret.

Prahlerisch setzt der Sieger den Fuss auf den blutigen Nacken

Seines Erschlagnen, und ruft: Ihr seht es, Krieger, sie sind nicht

Unverwundbar, sie fallen wie wir vom tödtlichen Eisen!

### V. 335-348.

Traut es euch selbst nur zu, sie überwinden zu können,

Und der Triumf ist unser. So ruft er, und wirft sich von neuem

Mitten unter den Feind. Von seinem Beyspiel ergriffen

Strömen die Schaaren ihm nach, und doppeln die blutigen Streiche

Auf die Chaldäer. Nicht ungerochen fallen die Tapfern,

Ganz von Wunden durchbohrt, auf Hügel von feindlichen Leichen.

Jeder entfliehende Geist geht in den Busen der Brüder

Über, und waffnet die rächenden Arme mit doppelter Stärke.

Niemahls strahltest du, Sonn', auf kühnere Thaten! Die Liebe,

Rühmlich zu sterben, ergriff die kleine Schaar der Chaldäer.

Dreymahl stürzten sie sich, mit den Schilden zusammen geschlossen,

In die Assyrer, und warfen die dichtesten Reihen zu Boden;

Dreymahl flohen die Feinde. Doch, unerschöpflich an Menge,

Setzt Neriglissor stets dem Muthe der keichenden Sieger

## V. 349-362.

Frische Streiter entgegen. Itzt wären sie, müde vom Siegen

Und von Wunden erschöpft, dem Schwall der Menge gewichen,

Hätte nicht Cyrus von fern die Gefahr der Helden erblicket.

Eilends schickt er Araspes mit tausend Medischen Rossen

Ihnen zu Hülfe; ihm folgen, geführt vom kühnen Farnazes,

Tausend bepanzerte Perser, mit Schild und Säbel bewaffnet.

Schnell, wie der azurnen Luft ein himmlischer Engel zum Schutze

Eines Gerechten entsinkt, erscheint Araspes. Ein lautes

Siegesgeschrey, der Nahme des göttlichen Cyrus, verkündigt

Ihn den Bedrängten von fern. Heil euch, ihr Helden, so ruft er

Innen entgegen, ihr habt die Ehre der Tugend behauptet!

Ruhet itzt aus! Mich sendet vom rechten Flügel des Heeres,

Wo Gadates nur schwach die Gewalt des Siegers noch aufhält,

Cyrus, dass ich, erhitzt von euerm strahlenden Beyspiel,

## V. 363-374.

- Was ihr begannet vollende. So spricht er, und wirft sich voll Feuer
- In die Assyrer. Der erste, der unter den Streichen des Jünglings
- Fiel, indem er zu rasch ins wilde Getümmel sich wagte,
- War Merodach, ein Bruder des Königs; ihm folgten im Tode
- Datis und Ixabates, und du, der Jünglinge schönster.
- Die sich dem schmeichelnden Arme der Töchter Babels entwanden,
- Auch du fielest, Belesis, und deine blumigen Wangen
- Schützten dich nicht; du sinkst, und befleckst mit blutigem Staube
- Deinen entpurpurten Mund, und die myrrhenduftenden Locken.
  - Rings um Araspes gedrängt, von edler Eifersucht brennend
- Würgen die Meder. Es fallen die Feinde, wie unter der Sense
- Die Perser, die Intafernes Seufzendes Gras. herbey führt,

#### V. 375 - 386.

Trennen mit Macht die Reihen des Feinds. Auch stehen Chaldāa's

Söhne nicht müßig; noch wallet ihr Muth, noch schwingen sie dräuend

Ihre bluttriefenden Sper', und glühen, den Sieg zu vollenden.

Alle stürmen vereint, vom Geiste des Cyrus gespornet,

Auf den Assyrischen Falanx. Er weicht, die schimmernden Reihen

Werden zersprengt, der Sieger verdoppelt die rastlosen Streiche.

Dunkel umnebelt ihr Auge, die Furcht des Todes verschlinget

Alle Gedanken, sie wenden in dummer Betäubung den Rücken.

Taub den Bitten der Führer, dem donnernden Ruf des Tyrannen

Taub, entsliehn sie, und werfen die goldnen Waffen weit von sich.

Einsam steht Neriglissor; nur seine getreuesten Sklaven

Kämpfen noch um ihn her. Mit jedem Augenblick schmelzen

## V. 387 - 399.

- Etliche weg. Itzt fühlt er sein Loos. Der Engel des Todes
- Schwingt das flammende Schwert um seine Scheitel. Verzweifelnd
- Stürzt der Tyrann, an der Stirne der Wenigen die ihm getreu sind,
- Unter die Meder. Sein Schwert, mit siebenfältiger Stärke
- Von der Verzweiflung geführt, verschafft dem Sterbenden Rache.
- Aber indem er den Arm auf deine Stirne gezückt hält.
- Kühner Araspes, durchbohrt zum Tode beflügelt ein Wurfpfeil,
- Von der geübten Faust des tapfern Farnazes geschwungen,
- Seine vergebens umpanzerte Brust. Blutathmend entsinkt er
- Seinem Wagen, der Boden erklingt von der goldenen Rüstung.
- Heulend entfliehn die Sklaven, die ihn noch einzeln umgaben,
- Da sie den Fallenden sehn. Er liegt verlassen im Staube.
- Dreymahl rafft er sich auf und öffnet die sterbenden Augen;

V. 400-402.

Dreymahl sinkt er zurück. Die Nacht des Todes umhüllet Seinen erlöschenden Blick, die Quellen des Lebens versiegen, Und mit Seufzen entflieht die zürnende Seele

dem Leibe.

### FÜNFTER GESANG.

#### V. 1-8.

Unterdefs hielt mit ermüdetem Arm Gadates den Helden Siegesbegierig noch auf. Im ersten Sturme des Treffens Hatt' er den Anschlag gefafst, mit seinen Men-

gen die Perser Um und um einzuschließen. Die Söhne des Nils, die Hyrkaner,

Und die Kadusier sollten mit ihm die schönste der Thaten

Rühmlich versuchen, den Krieg mit Einem Streiche zu enden.

Aber der Göttliche spähte von fern des Assyrischen Führers Stolzen Entwurf; und ruhig und schnell, wie Götter im Stillen

### V. 9-22.

Wirkend den nahen Erfolg der menschlichen Schlüsse zernichten,

Kommt er dem Sichern zuvor. Er schickt mit Armeniens Rossen

Seinen Tigranes, die feindlichen Flügel zu trennen: er selber

Eilet indess mit den Persern, dem trägern Gegner die Flanke

Abzugewinnen. Es fleugt der Persische Falanx. Der Panzer

Und der Schwerter Gewicht und die Last des ehernen Schildes

Hält die Geübten nicht auf. Dann dreht er mit mächtigem Schwunge Plötzlich sich um. und dehnt im bestürzten

Antlitz der Feinde Seine Linien aus. Erbittert, die Hoffnung des

Sieges
Sich entrissen zu sehn, verdoppelt der kühne

Gadates Seinen Eifer. Sein Muth, sein Beyspiel, sein

feuriger Zuruf

Hemmt den Schrecken, der schon die ersten Reihen verwirrte.

Auch dich, Sarkan, ergreift die Gewalt der Siegesbegierde,

Ob sich dein Herz gleich sträubt, für deinen Tyrannen zu kännpfen. Muthig stellst du dein Heer, die wohl gewachsnen Hyrkaner,

Söhne der freyen Natur, dem ersten Angriff entgegen.

Schneil, mit flüchtigem Schritt und unerschrokkenen Blicken,

Nahen die Perser, die Brust mit dem runden Schilde bedecket,

In der Rechten das Schwert, zu blutigen Werken gezücket.

Aber noch ruhn, so befahl es der Held, die tödtlichen Waffen

In der dräuenden Faust. Auf einmahl ergießt sich ein Regen

Schwirrender Pfeile den Männern entgegen.
Doch immer geschlossen
Stürmen sie fort, und lachen der leichten Wunden. Itzt schallet.

Cyrus, dein mächtiger Ruf! Sogleich in schrecklichem Anlauf

Stürzt sich der Falanx, die dichten Schilde zusammen gedränget,

In die Hyrkaner. So rauscht aus heulenden Wolken ein Sturmwind

Auf den Tannenwald zu, und wirft die krachenden Stämme

Reihenweis nieder. Itzt hätte die Flucht und der Taumel des Schreckens

## V. 37-50.

Schnell, wie in einem entzündeten Haine die wallende Flamme

Durch die Gesträuche sich wälzt, die Söhne des Ochus ergriffen,

Hätte nicht Sarkan der weichenden Schaar und dem folgenden Sieger

Mitten im wilden Gedränge sich selbst entgegen geworfen.

Wüthend, vor seiner Stirn Hyrkaniens edelste Blüthe

Unter dem Persischen Schwert ungerochen fallen zu sehen,

Rennt er, die Seelen der Brüder zu rächen, mit wallenden Zügeln

Unter den Feind. Sein einzelner Arm, von der feurigen Seele

Wie mit Allmacht geschwellt, hält ganze Schaaren zurücke.

Rastlos blitzet sein Schwert auf ihre Häupter herunter,

Schlag auf Schlag. Schon liegen Peucest und der trotzige Smerdis

Blutend im Staub; bald fallen Argast und Atys und Zedar,

Würdige Brüder, die blühenden Söhne des grauen Argantes;

Jeder, indem er voll Edelmuth sich dem Bruder zum Schilde

## V. 51-63.

Vorwirft, der eignen Gefahr und der strömenden Wunden vergessend!

Um sie wird der untröstbare Greis die silbernen Haare

Raufen, und jeden Morgen und jeden trauririgen Abend

Einsam mit jammernden Thränen den leeren Aschenkrug netzen.

Aber itzt naht sich dem kühnen Hyrkaner ein stärkerer Gegner,

Arasambes, der schönste nach Cyrus von Persiens Söhnen,

Und von Cyrus geliebt. Ihm hatten die Grazien alle,

Als ihn die Mutter gebar, gelächelt, die schönste der Musen

Selbst die nektarne Brust ihm unter Lorbern gereichet.

Früh entflog Arasambes den leichten Freuden der Jugend,

Weisheit im Schooss der Natur, und in den Thaten der Helden

Dich, o göttliche Tugend, zu suchen. Oft hörten die Haine

Und der entzückte Hirt, und das rosenwangige Mädchen,

#### V. 64-77.

Unten im blumigen Thal bey ihren Schafen gelagert,

Wenn er vom Gipfel des Felsen, im morgenröthlichen Schimmer.

Seinen erhabnen Gesang aus silbernen Saiten beseelte.

Mit den sanftern Künsten der keuschen Musen verband er

Jede krieg'rische Tugend. Ihm pflegte Cyrus zu rufen,

Wenn die Zeit den Behenden, den Klugen, den Tapfern verlangte.

Dieser war's, der sich den siegenden Arm des Hyrkaners

Aufzuhalten getraut'. In silbernen spiegelnden Waffen Tritt er ihm kühn entgegen. Sie schauen

schweigend einander Mit Bewunderung an, und jeder wünscht sich

den Gegner Lieber zum Freund. Doch fordert die Pflicht

itzt andre Gedanken. Hartes Geschick! Die Tugend, die ihren verschwisterten Seelen

Liebe gebeut, befeuert sie selbst zu feindlichen Thaten.

Ungesäumt rüsten sie sich, den edeln Kampf zu beginnen.

## V. 78-91.

Jeder umfaßt den Schild, und hebt zu tödtlichen Streichen

Hoch den schimmernden Stahl. So laufen sie gegen einander.

Unter der Kämpfenden Fuss ertönt die Erde, die Schilde

Stofsen zusammen, die mächtigen Hiebe durchkreuzen sich klappernd,

Prallen vom Schilde zurück, und glitschen am schlüpfrigen Helme

Fruchtlos herab. Dir, Sarkan, gelingt's, den Persischen Jüngling,

Da er zu feurig dich presst, zuerst an der wächsernen Schulter

Leicht zu verwunden. Erhitzt vom Anblick des sprudelnden Blutes

Das vom Arme herab ihm rieselt, rafft Arasambes

Jede zerstreute Kraft zu Einem Streiche zusammen,

Den er dem Haupt des Hyrkaners bestimmt. Doch, Sarkan, dein Schutzgeist

Wacht, zur Seite dir schwebend, den mörd'rischen Schlag zu verhindern.

Eh' noch das Persische Schwert den Helm des Hyrkaners berühret,

Wirft sich, für beider Leben besorgt, ein Haufen von Streitern

## V. 92-104.

Zwischen die Helden. Sie zürnen umsonst, die Wellen des Krieges

Reißen sie stürmisch hinweg, und öffnen dem Muthe der Kämpfer

Andre Scenen zum Sieg.

Dort, wo der göttliche Perser Mit Gadates noch ringt, enthüllt sich die blutigste. Sarkan

Eilet dahin, den Bedrängten zu Hülfe. Die Tapfern verschwenden

Fruchtlos ihr Blut, das besser die Säche der Freyheit zu schützen

Angewandt wäre; sie toben umsonst dem Helden entgegen,

Den der Himmel beschützt, für den die Unsterblichen streiten!

Alles weicht der unsichtbaren Macht. Sein furchtbares Schwert blitzt

Tod und Verderben umher. — Doch, Muse, ziehe den Vorhang

Über die blutigen Thaten! Verhülle den Todesengel,

Dessen rächenden Arm die strenge Gerechtigkeit führet.

Oder bezwingt dich der Reitz, den Unerschrocknen zu sehen,

### V. 105-117.

Wie er mit ruhigem Blick die Blitze des Donnerers schleudert,

Wie er, mitten im Sturm, des Heeres Bewegungen lenket,

Alles umschaut und alles besorgt und alles beseelet:

Göttin, so lass den Augen, die voll entzückter Bewundrung

Deinen Liebling beschaun, mitleidige Thränen entfallen;

Thränen, dass den Gerechten, den liebenden Bruder der Menschen, Wider sein Herz die eiserne Noth zum Würgen gezwungen!

Doch nicht dann nur allein, wenn sein wohlthätiges Lächeln

Wonne den Völkern verheißt, auch wenn er zürnet und tödtet,

Ist er des Ewigen Bild. Dich selbst, o Vater der Wesen,

Geber der Freude, die sich aus deiner unendlichen Fülle

Durch die Welten umher zu allen Erschaffnen ergießet,

Dich selbst nöthigt die Wuth der Störer deiner Gesetze,

## V. 118-151.

Wenn sie das Zögern der Strafe zu neuen Empörungen anreitzt,

Oftmahls von der entheiligten Erde dein Antlitz zu wenden.

Dann erblasset der Tag, dann beben die Pfeiler der Erde

Und die Inseln des Meers, dann schwellen die siegenden Wogen

Über die Ufer empor, die berstenden Felsen zerschmelzen,

Flammend thut sich der Acheron auf, und sündige Städte

Taumeln mit ihren Bewohnern hinab. Die goldnen Paläste,

Wo mit der Wollust der Geitz und die unersättliche Raubsucht

Wohnten, die marmornen Tempel, wo vor vergötterten Lastern

Seiner Priester ein schwärmendes Volk im Staube sich wälzte,

Stürzen krachend hinab. Das Heulen der Todesangst winselt

Aus den Ruinen herauf. Umsonst, der zürnende Himmel

Höret sie nicht! Vergeblich entsliehn die nackenden Schaaren,

Bleichen Gespenstern gleich, dem tausendfältigen Tode,

## V. 132-143.

Der sie von allen Seiten umstürmt, in wüthenden Flammen

Lodert, in Wassern braust, und aus den Wolken herab stürzt.

Schon wich alles dem Persischen Sieger. Die Schaaren von Babel

Waren zertrennt, und deckten in blutigen Schichten den Boden:

Als das Geschrey vom Tode des Königs gegen die Seite,

Wo Gadates noch stritt, sich wälzte. Die schreckende Nachricht

Eilet von Mund zu Mund, verkündigt den Sieger Araspes,

Und des Tyrannen Fall, und die Niederlage der Baktrer.

Plötzlich entsinkt den Männern der Muth; das Schicksal des Königs

Und der Hälfte des Heers verkündigt ihnen ihr eignes.

Alle fliehen. Vergebens bemüht sich Gadates, mit Ordnung

Sie zurücke zu ziehn; die taumelnde taube Bestürzung

#### V. 144-156.

Höret den Führer nicht mehr. Auf blutbezeichneten Wegen

Fliehn sie, verstreut, wie der Zufall sie treibt, zum bebenden Lager.

Aber nicht minder vom Sieg, als jene vom Schrecken beflügelt,

Setzt Teribazus den Fliehenden nach. Armeniens Rosse,

Leicht geschenkelt wie die, die, von Frühlingswinden empfangen,

Thraciens lüftige Höh'n mit ihrem Wiehern erfüllen,

Rennen wetteifernd den Medischen vor. Selbst Persiens Söhne

Folgen dem reißenden Schwall, wiewohl des Panzers und Schildes

Eherne Last sie hemmt. Nur Cyrus bleibet noch einsam

Auf dem Schauplatz des Todes zurück. Mit trauernden Blicken

Sieht er sich um und seufzt, und stille Thränen, von Engeln

Aufgefasset, entschleichen den braunen Wangen des Siegers.

Schauernd, mit bleicher Stirn, von der der Heldenschweiß träufelt,

#### V. 157-170.

Steht er und schaut umher, vergisst des Sieges und jammert

In sich selber verhüllt. Itzt wollten in heiligem Zorne

Seine Lippen sich öffnen, dem Ungerechten zu fluchen,

Dessen versöhnendes Blut itzt mit dem Blute der Opfer

Seines unseligen Stolzes sich mischte. Doch fasst' er sich plötzlich

Wieder, und schwieg, und sah mit tiefen Blikken gen Himmel

Und mit gefaltetem Arm. — "O Vater der Götter und Menschen,

Schaue herab! — O lass die bessern tröstenden Tage Eilen, die Wiederbringer der Ruh und der

friedsamen Ordnung,
Ganz dem heil'gen Geschäfte, die Menschen
glücklich zu machen.

Ganz dem Frieden geweiht! — —
Aber noch sind sie fern. Dein unerforschli-

ches Schicksal

Fordert noch Blut. Noch ruft der Tugenden
schwerste, der Pflichten

Strengste mich auf." — So denkt er, und steht in traurigem Tiefsinn

WIELANDS W. XVI. B.

#### V. 171-184.

Und in Wehmuth versenkt. Ihm schwebt sein himmlischer Führer Ungesehen zur Seiten, und haucht balsamische

Ungesehen zur Seiten, und haucht balsamisch Lüfte

Um sein Antlitz, und Ruh und belohnende Freuden der Tugend

Tief ins besänftigte Herz. Der Held erhebt itzt sein Auge

Wieder, dann senkt es sich auf die edeln Leichen der Perser,

Die um ihn her, von Wunden erschöpft, die muthigen Seelen

Ausgehaucht hatten. Bewundrung und sanfte Trauer vermischt sich

Glänzend im thränenden Blick. Wie sind, so ruft er, die Helden,

Ach! wie sind sie gefallen, die würdigen Schützer der Freyheit!

Doch ich klage nicht Euch! Ihr fielet edel, mit Wunden

Für die gerechte Sache geschmückt. Den schönsten der Tode

Gab euch das Schicksal zu sterben: itzt öffnet die Wohnung der Götter

Sich im Triumf den Söhnen der Tugend, unsterbliche Feste

Mit den Geistern zu feiern, die auch durch göttliche Thaten,

#### V. 185-198-

Würdig des Danks der Erde, des Himmels würdig sich machten.

Nein! ich klage nicht ench! Für dich, mein Vaterland, fließen

Meine Thränen. Du hast die würdigsten deiner Söhne,

Deine Beschirmer, verloren. Verzeiht, glorwürdige Schatten,

Dass wir den Jubel, die Freuden des Siegs, die glänzenden Früchte

Euers wohlthätigen Todes, mit menschlichen Thränen beflecken!

Hier auf diesem geheiligten Boden, hier, wo ihr geblutet,

Soll den Wolken entgegen gethürmt ein marmornes Denkmahl,

Ringsum mit goldnen Waffen behangen, der dankbaren Nachwelt

Ihre Retter erzählen! So oft die Sonne zurück kommt,

Soll ein festlicher Tag mit Spielen der krieg'rischen Jugend,

Euerm Gedächtniss geweiht, die späten bewundernden Enkel

Reitzen, die Bahn der Ehre in euern Tritten zu laufen!

Also sprach er, und blieb in ernsten Betrachtungen stehen.

#### V. 100-212.

Unterdess walzt sich die Flucht, und das laute Jauchzen der Sieger

Bis zum Lager. Zu Tausenden stehn die Assyrischen Mütter

Auf dem thürmenden Wall, und werfen ängstliche Blicke

Über die Ebnen, woher aus neblichter Ferne

Gräßliches Antlitz sie schreckt. Ein krieg'risches wildes Getümmel

Schlägt ihr lauschendes Ohr: wie wenn aus felsigen Wüsten

Mit dem Sausen des Sturms und dem Schalle des fallenden Waldstroms, Der, von zerborstenen Wolken geschwellt, sich

über die Felsen Stürzet, des Donners Gebrüll im Ohre des Wan-

drers sich mischet.

Aber itzt wächst das Getös', und kommt den

Bebenden näher. Unglückselige! welch ein Gesicht enthüllt sich

auf einmahl

Euern Augen! Das Feld von Fliehenden wim-

melnd, die Schaaren Alle zerstreut, der Boden bedeckt von Assyri-

schen Schilden! Wüthend raufen sie sich den Schmuck der goldenen Locken,

### V. 213 - 226.

Heulen und schlagen die schuldlose Brust. Ein schwärmender Schrecken

Fasst sie, die Furcht ersetzt den Mangel der Stärke, und schwellet

In der Verzweiflung mit männlicher Wuth die weiblichen Busen.

Zitternd, mit nacktem Fus und offnen fliegenden Haaren,

Drängt die wehrlose Schaar sich aus den Thoren des Lagers,

Unter die Fliehenden. Zürnender Spott und bittre Verweise

Schallen aus jedem Mund, und blitzen im wüthenden Auge.

Suchet ihr hier den Feind, Unmännliche? Kehret ihr also

Im Triumfe zurück? Soll euch die wallende Länge

Unsrer Schleier dem dräuenden Antlitz des Siegers verbergen?

Oder sollen wir, dass ihr indes gemächlicher sliehet,

Unsern Busen für euch den feindlichen Pfeilen entblößen?

Solche Reden entstürzten den scharfen weiblichen Lippen.

Scham und vermischter Zorn entstammet die Männer, sie stehen

#### V. 227-240.

Unentschlossen: doch bald vollendet die flehehende Thräne,

Was der strenge Verweis nicht auszurichten vermochte;

Denn itzt werfen sie sich zu den Füssen der Männer und weinen,

Schlingen um ihre Kniee die wächsernen Arme, und schauen

Gegen sie auf mit flehendem Blick. Beym Tage voll Schmerzen,

Der ihn gebar, beschwöret den Sohn die jammernde Mutter,

Sie vor der Schmach der Bande zu schützen. Mit zärtlichem Wüthen

Reißt die Gattin ihr Kind von der Brust, den wimmernden Erstling

Ihrer Umarmungen, streckt es verstummend dem Vater entgegen,

Und durchbohrt ihm sein Herz mit unaussprechlichen Blicken. Nicht vergeblich! Die Muthlosen fühlen die

Allmacht der Schönheit Und der Natur, die Zaubergewalt des holden Geschlechtes,

Das die Anmuth allein statt aller Waffen empfangen,

Feige zu Helden erhitzt, und Helden durch Thränen entwaffnet. Was dein Beyspiel, dein Muth, was deine beredenden Künste

Nicht vermochten, Gadates, das wirkt die weinende Schönheit.

Haufenweis sammeln sie sich, und füllen die Pforten des Lagers

Und den gethürmten Wall, den Feind zu erwarten entschlossen.

Sarkan allein, von andern geheimen Gedanken getrieben.

Hatte sich unter der Flucht mit seinen Hyrkanern von ihnen

Abgesondert, und wich, stets fechtend, mit langsamen Schritten Gegen das nahe Gebirge zurück. Die übrigen alle.

Deren das Schwert geschont, verschloß das schirmende Lager.

Aber dem Persischen Muth und deinem Schicksal, o Cyrus,

Thürmten sich Alpen selbst nicht unersteiglich entgegen.

Sengte gleich Lybischer Sand die brennenden Sohlen, verwehrten

Reißende Ströme den Weg und schneebeladne Gebirge;

# V. 254 — 266.

Nichts, nichts hemmet der Siegenden Lauf, sie lachen der Arbeit

Und der bekannten Gefahr, und schämen sich leichter Triumfe.

Tausend der kühnsten von Persiens Söhnen, mit Cyrus erzogen,

Jünglinge, denen der Nahme der Furcht leer tönender Schall war,

Hatten sich an die Stirne des wartenden Heeres gedränget,

Ungeduldig, bis Cyrus, den Sturm zu erlauben, sich zeigte.

Cyrus erschien. Schon neigte die Sonne den Wagen nach Westen

Als er dem Heere sich zeigt'. Ein lautes Frohlocken der Männer

Hohlt siegprangend ihn ein. Nur Eine Arbeit noch, ruft er

Ihnen entgegen, so ist der Siege schönster vollendet.

Diese Wälle verbergen uns nur die Belohnung des Sieges.

Haben wir nicht die keichenden Feinde, wieschüchterne Rehe,

Dass uns keiner entrinn', hierher zusammen getrieben?

#### V. 267-279.

Lasst den Erschrocknen nicht Zeit, sich aus der Betäubung zu sammeln. Eilet, ersteiget den Wall, ergetzt mein beglei-

Eilet, ersteiget den Wall, ergetzt mein begle tendes Auge

Durch den Anblick wetteifernder Thaten! -

So spornt er mit Worten

Voll Vertrauen die Willigen an. Die goldne Trompete

Hallt den Befehl umher; die wilden krieg'rischen Seelen

Hüpfen in jedem Busen empor, indem der bekannte

Siegweissagende Schall die horchenden Ohren bezaubert.

Reihenweis rücken sie gegen den Wall; ein Sturmdach von Schilden

Schlägt die Pfeile zurück, die aus den hölzernen Thürmen

Über sie regnen. Dann klettern die kühnsten von Persiens Jugend, Auf das eherne Dach von ihren Freunden ge-

hoben,

Muthig den neigenden Hügel hinauf. Der Zuruf der Brüder

Feu'rt die Wetteifernden an. In wenigen Augenblicken

WILLANDS W. XVI. B.

## V. 280-292.

Ist im bestürzten Antlitz des Feindes das Bollwerk erstiegen.

Seellos, der letzten Hoffnung beraubt, der slehenden Weiber

Und des gegebnen Worts uneingedenk, fliehn die Assyrer

Taumelnd zurück, und lassen dem würdigern Sieger die Beute.

Schon durchbricht er die Thore des Lagers, schon fallen die Baktrer,

Die sie beschützen, von Speren durchbohrt. Wie Wogen des Meeres

Durch den zerborstnen Damm sich über die Felder ergiesen,

Strömen die Sieger hinein, indem die flüchtigen Schaaren,

Über einander gewälzt, aus der westlichen Pforte sich drängen.

Schamvoll und unentschlossen entweicht auch Gadates, und fluchet Seinem Gestirn, das ihn zu Babylons Sklaven verdammte.

Soll er entfliehn, um sich her die irrenden Flüchtlinge sammeln,

Und mit dem Rest des zertrümmerten Heers sich unter die Mauern

## V. 293 - 506.

Babylons ziehn, den Staub vor dem neuen Beherrscher zu küssen,

Den aus dem innern Palast der Tod Neriglissors zum Thron ruft?

Soll er ein neues Heer, von den Persern geschlachtet zu werden,

Aus den entvölkerten Ländern erzwingen, damit dem Tyrannen

Wüsten doch übrig bleiben, die seinen Zepter erkennen?

Oder soll er, vom Beyspiel des Glücks und der Götter entschuldigt,

Sich für Cyrus erklären? Das letzte räth ihm die Klugheit,

Jenes befiehlt die herrschende Ehre! Auf einmahl entschlossen,

Drängt er sich aus der Verwirrung der Flucht zum benachbarten Walde,

Wo, von den wachsenden Schatten begünstigt, die flüchtigen Haufen

Sicherheit suchen. Ihm gönnt der ruhebedürftige Sieger,

Sich zu verstärken, die Stunden der Dämmrung. Hier sammeln in kurzem

Sich Myriaden um ihn. Sein hohes königlichs
Ansehn.

Und sein verwegener Geist, der stolz dem Unglück entgegen

### 164 CYRUS. FÜNFTER GESANG.

#### V. 307-314.

Kämpft und mitten im Sturm sich über den
Wellen empor hält,
Macht ihn in ihren Augen zum Gott. Sie schwö-

Macht ihn in ihren Augen zum Gott. Sie schwören ihm Treue.

Also zieht er, verhüllt in mitternächtliches Dunkel,

Babylons Gegenden zu. Verheerung und flammende Hütten

Zeichnen des Fliehenden Weg. Den Lauf des Siegers zu hemmen,

Setzt er ihm Wüsten entgegen. Er eilt, vom folgenden Feinde

Nicht erreicht, und wächst, indem er verwüstend sich fortwälzt,

Bis er am vierten Tage die Ufer des Tigris ereilet.

### ARASPES UND PANTHEA

EINE GESCHICHTE
IN DIALOGEN NACH DEM XENOFON. 1758.

Digitized by Goo

`

r

# VORBERICHT.

Die Geschichte des Araspes und der Panthea, die schönste Episode der Xenofontischen Cyropädie, sollte, wenn das Heldengedicht Cyrus zur Vollendung gekommen wäre, ebenfalls als Episode in dasselbe eingewebt werden.

Als der Dichter (aus Ursachen, die an einem andern Ort angegeben werden sollen) den Gedanken, jenes große Werk auszuführen, aufgab, war er noch so voll von Araspes und Panthea, daß er dem Drange, diesen eben so lehrreichen als unterhaltenden Beytrag zur Geschichte des menschlichen Herzens, in Form von Gesprächen, zu einem

besondern Werke auszuarbeiten, nicht widerstehen konnte. Er verwendete dazu die schönsten Stunden seines Aufenthalts in Bern im Jahre 1758; und die Gemüthsstimmung, in welcher ihn seine damahligen Verhältnisse unterhielten, war nicht nur der Ausführung dieses kleinen Werkes besonders günstig, sondern machte auch die Grundlage derjenigen aus, in welcher die Idee der Geschichte Agathons in seiner Seele lebendig zu werden anfing und sich nach und nach ausbildete, wiewohl (äußerer Unistände wegen) noch einige Jahre verflossen, ehe er an die wirkliche Ausarbeitung derselben Hand anzulegen vermögend war.

### PERSONEN

### DIESER DRAMATISCHEN GESPRÄCHE.

CYRUS.
ARASPES.
ARASAMBES.
PANTHEA.
MANDÂNE.

SCHERISTANI. ZELIS. GULINDY. Sklavinnen der Panthea.

**a** - 1 

### ERSTE ABTHEILUNG.

1.

### CYRUS. ARASPES.

### Cyrus.

Ich bin deines freundschaftlichen Dienstes benöthigt, Araspes. Kennst du die junge Königin von Susiane, die der Sieg über die Assyrer in unsere Gewalt gebracht hat? Eine wichtige Beute, wenn das Gerücht ihre Vorzüge nicht vergrößert.

Araspes. O Cyrus, von Panthea kann selbst das Gerücht nicht lügen. Sie sehen und bewundern ist unzertrennlich. Aber es scheint, mein Prinz, die höhern Sorgen, die deine ganze Aufmerksamkeit beschäftigen, haben dir noch nicht erlaubt, dich mit eignen Augen hiervon zu überzeugen.

Cyrus. Ich labe sie nicht gesehen, aber ich liebe schöne Gemählde; und du wurdest von deinen Freunden allezeit für einen Meister in der Kunst zu mahlen gehalten.

Araspes. Wenn ich es auch wäre, so würde doch hier meine Kunst weit zurück Urtheile nach dem Schatten, wie schön das Urbild seyn muß. Ich kam zuerst in ihr Gezelt, da das Assyrische Lager von den Deinigen erobert wurde. Ein klägliches Getön von weinenden Stimmen, mit lautem Wehklagen vermischt, rief meine irrenden Schritte dahin. Welch eine rührende Scene fiel mir ins Auge, als ich hinein trat! Ich fand sie auf einem verbreiteten Teppich am Boden liegen; denn ihre hervor glänzende Gestalt und die sanfte Majestät ihrer Geberden ließ mich keinen Augenblick zweifeln, welche unter der weiblichen Menge, die das Zelt erfüllte, die Gebieterin sey. Ihr schönes Haupt hing, gleich einer geknickten Rose, auf den Busen einer altlichen Frau, die, nach der bekümmerten Zärtlichkeit ihrer Blicke und Worte zu urtheilen. ihre Pflegemutter zu seyn schien. Sanfte Thränen gleiteten über die blassen Wangen der jungen Königin herab; ihr Schmerz konnte nur weinen und seufzen, und mich däuchte, selbst in ihrem Seufzen sey Harmonie. Ihre Sklavinnen schwebten, einige sprachlos, andere laut jammernd, um sie her, in gedankenloser Traurigkeit vergeblich beschäftigt; einige rauften sich ungeduldig die Haare aus, andere zerritzten ihre Wangen und gossen Ströme von Klagen aus, indem sie öfters einen Abradates nannten, dessen Schicksal sie am meisten zu beklagen schienen. Langsam eilte ich hinzu, und drängte mich sanft durch die furchtsame Du leidende Unschuld, sagte ich, (denn nur die echte Hoheit des Gemüths kann so wie Du im Unglück ihre Würde erhalten) stille den Kummer, der diese Augen in Thränen verhüllt, welche gewohnt scheinen, nur Freude und Wonne um sich her zu lächeln. nicht, du Ebenbild der himmlischen Milde! Die Götter haben dich dem Schutz eines großmüthigen Fürsten anvertraut. Wir hören zwar, du sevest die Gemahlin eines schönen und tugendhaften Prinzen gewesen; aber derjenige, dem dich dein gütiges Schicksal zuerkannt hat, wird dir nichts unersetzt lassen, was du an jenem liebtest. Glaub es dem allgemeinen Gerüchte: in allen Morgenländern ist niemand, der an Schönheit des Leibes und Gemüthes und an jeder friedsamen und kriegerischen Tugend mit Cyrus zu vergleichen wäre. So sagte ich;

#### 174 ARASPES UND PANTHEA.

aber meine Rede, anstatt sie zu beruhigen, vermehrte die allgemeine Traurigkeit. Die königliche Schöne, die bisher den sprachlosen Kummer großmüthig in ihrer Brust verschlossen hatte, raffte sich mit einer heftigen Bewegung vom Boden auf, zerrifs ihren Schleier und brach in wehmüthige Klagen aus, die aber durch das Geschrev ihrer Aufwärterinnen unhörbar wurden. Die Bewegung, die sie machte, indem sie ihren Schleier zerriß, entdeckte die schöne Bildung und blendende Weisse ihres Halses und ihrer Arme; selbst die zürnende Ungeduld, deren wilde Zuckungen sonst den Menschen entstellen, wurde in ihrem annuthigen Gesichte holdselig, und gab allen ihren Bewegungen einen lebhaften Reitz. Ich versichre dich, Cvrus, es däuchte mich damahls, ich hätte in ganz Asien keine Frau gesehen, die an Schönheit und Lieblichkeit mit dieser Susianerin streiten könnte. Du selbst würdest sie bewundern, wenn du sie sehen solltest.

Cyrus. Behüte mich der Himmel, dass ich sie zu sehen verlange!

Araspes. Welch ein seltsamer Wunsch, mein Gebieter! Warum wolltest du dir das Vergnügen versagen, eine Silavin zu sehen, welche zu besitzen das einmüthige Urtheil des Heers niemand würdig fand als dich? Dein Herz ist zu menschlich, zu freygebig mit Gefühl und feinem Geschmack am Schönen von der Natur begabt, als dass du einen Gegenstand deines Anblicks unwürdig achten solltest, der auch den Flug eines Unsterblichen zurück hielte, sich an seinem Anschauen zu ergetzen.

Cyrus. Wenn ich ja vorher einige Lust gehabt hätte sie zu sehen, so hätte deine Erzählung mich genöthigt, diese Begierde zu unterdrücken.

# Araspes. Du sagst mir ein Räthsel -

Cyrus. Dessen Auflösung leicht ist. Wenn ich jetzt meinem neugierigen Wunsch erlaubte, mich zu dieser Schönen zu locken, zu einer Zeit, da jede meiner Stunden eignen Geschäften zugezählt ist, was meinst du, dass daraus entstehen würde? Könnte ich anders von ihr scheiden, als mit dem Verlangen sie wieder zu sehen? Und würde mich nicht ihre Schönheit und die Annehmlichkeit ihres Umgangs in kurzer Zeit so sehr fesseln, dass ich sie auch alsdann besuchen würde, wenn ich noch weniger Musse hätte; bis mir zuletzt das Anschauen der schönen Panthea gar keine Musse übrig ließe, mich demjenigen zu widmen, was der wohlthätige Geist, der die Welten beherrschet, mir zur Pflicht gemacht hat?

### 176 ARASPES UND PANTHEA.

Araspes. Verzeih es, mein Prinz, dem Gespielen deines jugendlichen Alters, dass ich über deine Furcht lachen muß. denn die Liebe (denn diese scheinst du zu scheuen) für eine so mächtige Gottheit, dass sie vermögend wäre, eine freve Seele wider ihren Willen zu besiegen, sie mitten in ihrem muthigen Lauf von einer schönen That zur andern aufzuhalten, zu fesseln, und zahm und girrend, gleich den Tauben der Venus, vor ihren Wagen zu spannen? Nein, Cyrus! Sie liebt zwar jede ihr verwandte Vollkommenheit: aber wie sollte es möglich seyn, dass der, dessen weit ausgebreitete Liebe ganze Völker, ja das ganze Geschlecht der Menschen umfasst, einer einzelnen Schönheit die Macht über sich geben könnte, ihn seinen heiligsten Verbindungen, seinen süßesten Pflichten zu entreisen?

Cyrus. Du glaubest also, Araspes, die Liebe hange gänzlich von unserm Willen ab, und sey so gelehrig, jedem Winke der gebietenden Vernunft zu folgen, daß es nur an uns liege, sie einzuschränken oder zu unterdrücken, wie es uns gefällt?

Araspes. Und warum das nicht? wofern nicht unsere Gedanken und Neigungen, die doch im Schooss unserer Seele unter der Auf-

sicht der Vernunft geboren werden, weniger in unsrer Gewalt sind, als dieser uns fremde, von der Erde geborgte Leib; als unsere Augen oder Hände, die wir nach unserm Wohlgefallen öffnen oder schließen, ausstrecken oder zurück ziehen. Aber die Liebe, die sich am blossen Anschauen der Vollkommenheit begnügt, kann nie von der Weisheit Sie ergetzt sich an Tuverdammt werden. gend und innrer Güte, an Schönheit, dem Leibe der Tugend, und an Anmuth, ihrer sichtbaren Ausstrahlung, ohne dass dieses Wohlgefallen eine andere Wirkung haben sollte, als den angebornen Trieb der Seele nach Vollkommenheit auf sich selbst zu richten, damit sie sich bestrebe, die Schönheit, die sie aufser sich bewundert, auch in sich hervorzubringen.

Cyrus. Du redest von einer sehr geistigen Liebe, mein Freund; aber ich befürchte, es sey noch eine andre von nicht so edler Art, die zuweilen die Gestalt ihrer schönen Schwester entlehnt, um sich in unverwahrte Herzen einzustehlen. Und diese wird es wohl seyn, über die sich so viele Liebende beklagen, das sie von ihr zu den niedrigsten Thaten und der unmännlichsten Sklaverey genöthiget werden. Eine Leidenschaft, die den Unglücklichen, welche sie einmahl bezaubert hat, so

wenig Macht über sich selbst lässt, dass sie, des Gegenstands ihrer Liebe beraubt, wie blutlose Schatten umher schweben, und an weinenden Quellen oder in einöden Wüsten den Überrest von Leben, der noch in ihren Adern schleicht, in Seufzer aushauchen. Meinst du. Araspes, diese Elenden, denen (nach ihrem eignen Geständniss) das Leben und die Empfindlichkeit, die süße Quelle aller Wonne, Marter ist, meinst du, sie würden einen Augenblick säumen, sich in einen bessern Zustand zu versetzen, wenn es in ihrer Gewalt stände, zu lieben oder nicht zu lieben? Giebt es nicht solche. die ihre unedle Schwachheit verwünschen, ja mit zusammen gerafften Kräften ihre unrühmlichen Fesseln schon abgeschüttelt haben; aber durch einen einzigen Blick, eine einzige wahre oder falsche Thräne überwältiget, sich sofort als willige Sklaven in die gewohnten Bande zurück schmiegen? Und was anders als die tyrannische Gewalt der Liehe zwingt den Greis, zu den Füßen eines buhlerischen Mädchens ein geheucheltes Lächeln zu erbetteln? Was anders zwingt den wilden Krieger, wollüstige Klagen zu girren, und den ruhmdürstenden Jüngling, die gelegene Zeit zu ehrenvollen Versuchen an ihrem Busen zu verschlummern?

Araspes. Setze noch hinzu, wenn du willst, was zwingt den Ruchlosen, das ehrwürdige

Lager seines Freundes zu besteigen, oder die geheiligte Unschuld der Jungfrauen zu verletzen? Alles diess, und wenn noch etwas schändlichers ist, ich gestehe es, Cyrus, wirkt die Liebe in feigen unmännlichen Seelen, die zu schwach sind ihren Begierden zu gebieten, zu thierisch eine andere als eine eigennützige Wollust zu schmecken. Aber warum soll der Nahme der Liebe, die diese ganze majestätische Schöpfung, ihr großes Werk, mit Leben und beseelenden Sympathien erhitzt, warum soll er gemissbraucht werden, die vorbey rauschende Raserey des Schwelgers zu entsündigen, der, von üppigen Hoffnungen berauscht, jede Pflicht abschüttelt, um ungezähmt in grenzenlose Thorheit hinaus zu rennen? Oder soll das Liebe seyn, wenn der müſsige rosenbekränzte Weichling, in dessen enger Brust keine großmüthige Gesinnung, kein edles Unternehmen Platz hat, sein unrühmliches Leben unter die wollustwinkende Buhlerin und den schwärmenden Bacchus vertheilt? Sollte der lieben können, den diese göttliche alles beherrschende Ordnung des Weltbaues, den das Menschengeschlecht, dieser große Gegenstand der zärtlichsten Empfindungen und der nie still stehenden Bestrebung des Weisen, nicht zur Liebe reitzen kann? Doch wir streiten nicht nm Worte. - Lass es Liebe heißen, was diese Niederträchtigen leiden; aber erlaube ihnen nicht, die unschuldige

Liebe anzuklagen, wenn ihre eigene Thorheit. sie zu Thaten verdammt, welchen die Schande auf dem Fusse nachfolgt, oder die den gerechten Zorn der Gesetze entslammen. Zwar der Strafe zu entgehen, wünschen sie die Liebe zu ihrer Mitschuldigen zu machen, oder gar die ganze Last der Schande ihr allein aufzubürden. Sie muss dann eine Tyrannin der Herzen, eine Zaubrerin, ein feindseliger Dämon, eine unwiderstehliche Gottheit heißen. Aber umsonst! Die Gesetze würden keine Strafen auf die Verbrechen setzen, wenn es nicht in unsrer Macht stände zu sündigen oder recht zu handeln. Sie fordern unsern Gehorsam, weil sie voraussetzen, dass der Mensch ein frey gebornes Wesen sey, sein eigner Beherrscher, der durch keine äußere Macht gezwungen werden kann, etwas zu begehren oder zu verabscheuen, zu lieben oder zu hassen; und der also, gleich einem Fürsten, den seine Diener zu unbilligen Thaten verleiten, über seine eigene Trägheit und das schändliche Vergessen seiner Rechte zürnen sollte, wenn er sich von diesen Begierden beherrschen lässt, welche die Natur zu Sklaven seiner Vernunft, und zu Triebfedern für erhabne und gemeinnützige Absichten bestimmt hat.

Cyrus. Es scheint also, Araspes halte es für unmöglich, dass die Liebe einer Schö-

nen so viel Gewalt über eine edle Seele gewinne, sie wider ihren Willen, mit einer zugleich verhafsten und angenehmen Gewaltthätigkeit, zu Begierden, ja sogar zu Handlungen anzutreiben, welche, so hald die eingewiegte Vernunft aus dem bezaubernden Traum erwacht, von ihr selbst gemissbilligt und verachtet werden! Du hältst es für unmöglich, daß die Liebe zu einer so vollkommnen Frau, wie du mir Panthea beschreibst, selbst in einer von Tugend beseelten Brust zu einer so heftigen Leidenschaft aufwalle, dass sie die ganze Seele in weiche Empfindungen und schmachteude Sehnsucht auflösen, jede Begierde nach Ruhm, jede großmüthige Entschließung auslöschen, alle Nerven der Seele abspannen, und die vergeblich entgegen kämpfende Vernunft durch ein süßes Vergessen verhaßter Pflichten berauschen könnte? - O mein Freund, du scheinst weder die Schwäche des meuschlichen Herzens, noch die Gewalt dieser allzu reitzenden Leidenschaft zu kennen, welche, wie sanft und schmeichelnd sie auch Anfangs ist, doch den ungezähmten Sturmwind und den schmetternden Blitz an wilder Heftigkeit übertrifft.

Araspes. Nein, Cyrus, diese Liebe kenne ich nicht; und doch liebte ich von dem ersten Augenblick an, da ich den Unterschied des Guten und Bösen fühlte. Alles Schöne, alles Erhabne,

alles was in seiner Art vollkommen ist, oder dem Urbild der Vollkommenheit, das in meiner Seele schwebt, sich nähert, ziehet meine Liebe an. Die ganze Schöpfung nährt die heilige Flamme. Von Schönheit zu Schönheit in ewig steigenden Graden fortgezogen, verliere ich mich oft in sprachloser Entzückung, die alle Gedanken verschlingt, uud die Seele in süßes Erstaunen und wundervolle Ahnungen versenkt, die ich nicht zu enthüllen vermag. Aber wie könnte ich bev diesen Eurpfindungen still stehen, die sich auch der unbeträchtlichsten Geschöpfe bemeistern? Der bunte Schmetterling, der von Blume zu Blume flattert, ihre geistigen Düfte einzusaugen, selbst der kriechende Wurm schwimmt in Wollust, in süßer Betäubung, von den grenzenlosen Schönkeiten der göttlichen Natur überströmt. Aber dem Menschen, dessen aufgerichtetes Antlitz den Himmel anschauet, dessen unermüdeter Gedanke, vom sinulichen Schönen unaufgehalten, ins Innere der Wesen eindringt, und an Wahrheit, Ordnung und Vollkommenheit sich ergetzt, einem solchen Geschöpfe wäre es Frevel, nur zu empfinden. Ihm kommt es zu, die Regeln zu erforschen, aus welchen diese Schönheiten fließen, die Verhältnisse zu erspähen, wodurch diese endlose Reihe von Wesen und Geschlechtern der Wesen in einen harmonischen Plan verwebt sind, und alle seine Kräfte zu

dem erhabnen Ziel anzustrengen, dass in der moralischen Welt eine eben so schöne Eintracht und Zasammenstimmung erhalten werde, wie diese ist, die in den harmonischen Bewegungen des Himmels, in der unveränderlichen Folge der Jahrszeiten, in der Anordnung und Ausschmükkung der ganzen Körperwelt, den anschauenden Geist in Bewundrung setzt. Kann ich mich als einen Theil dieses wundervollen Ganzen ansehen, ohne an der Vollkommenheit desselben Antheil zu nehmen, und mich zu bestreben. dass es durch mich vielmehr einen Zuwachs an Schönheit erhalte, als verunstaltet werde? Kann ich mich als ein Glied des menschlichen Geschlechts betrachten, ohne einen mächtigen Zug von sympathetischer Liebe zu meinen Brüdern zu empfinden, ihren Wohlstand zu meinem eignen zu machen, und den süßen Pflichten entgegen zu eilen, welche mir die gemeinschaftliche Natur, gemeinschaftliche Bedürfnisse, gemeinschaftliche Vortheile und Erwartungen auflegen? So gesinnt, o Cyrus, übte ich mich bisher unter deinen Augen in edeln Versuchen. Sollte in einem Herzen, das einer so erhabnen Liebe voll ist, diese fanatische Leidenschaft Raum finden, die alle ihre demüthigen Wünsche an einen einzigen Gegenstand heftet? Sollte die weibliche Schönheit mächtig genug seyn, mich zu entwaffnen, und der süßen Freyheit zu berauben, die mir bisher erlaubt hat, jeder Aufforderung der Pflicht, jedem Winke der Tugend zu folgen? Ich kann mir dieses Zutrauen desto weniger versagen, da ich die Gefahr wirklich bestanden habe. Ich habe sie gesehen, vielleicht von der reitzendsten Seite, womit die Schönheit unser Herz überraschen kann; ich bewundere sie; und doch hab' ich seitdem immer entweder vor deinem Gezelt gewacht, oder deine Befehle vollzogen, oder andere mir zukommende Verrichtungen gethan, eben so frey und munter, als eh' ich diese zauberische Schöne gesehen habe.

Cyrus. Vielleicht hast du sie noch nicht lange und nahe genug gesehen, um deiner Stärke so gewiß zu seyn. Die Schömleit wirft zuerst nur einen flüchtigen Schimmer auf das Herz; aber je näher du ihr kommen wirst, desto mehr wird sie erhitzen, bis du, von der angenehmen Wärme beleht, die Flügel begierig entfaltest, und, in immer nähernden Kreisen um die schöne Flamme flatternd, zuletzt mit versengten Schwingen zu Boden taumelst.

Araspes. Sey unbesorgt, mein königlicher Freund! Und wenn ich sie auch unaufhörlich anschauen müßte, so soll mich doch ihre Schönheit nie bereden, etwas zu thun, was dem Freunde der Tugend und des Cyrus nicht geziemt. Cyrus. Deine Gesinnungen, Araspes, und selhst diese edle Kühnheit, die dir das Bewüßtseyn eines großmüthigen Herzens eingieht, gefallen mir. Wem könnte ich das Amt, die schöne Panthea zu bewachen, sicherer anvertrauen als dir? Ich befehle dir also, immer bey ihr zu bleiben, und dafür zu sorgen, daß ihr nichts mangle, was ihrem Rang und ihren eigenthümlichen Vorzügen gebührt. Du kannst sie versichern, daß ich mich des Rechts nicht bedienen werde, das mir die Gewalt über sie geben könnte, und daß ich vielleicht Mittel finde, sie wieder mit ihrem Gemahle zu vereinigen.

2.

#### MANDANE. PANTHEA.

#### Mandane.

Seufzer und Thränen, o Königin, vermelren wohl deinen Kummer und den meinigen; aber sie können weder die Freyheit noch deinen Gemahl zurück weinen. Dein Unglück ist nicht so groß, daß es dir nicht noch die Hoffnung übrig ließe, wieder glücklich zu werden. Gönne deinem Herzen diese Hoffnung, die nicht ungewisser ist als deine zärtlichen Besorgnisse. Abradates lebt, und die Vorsicht, die Beschützerin der Tugendhaften, wird ihn wieder in deine treuen Arme bringen, und in diesen entzückungsvollen Augenblicken wird das Andenken der vergangenen Schmerzen wie ein Traum vor dir hinschwinden.

Panthea. O Mandane, ich erkenne deine mütterliche Sorgfalt. Ich fühle die heilende Kraft deiner Tröstungen. Aber ach! selbst diese reitzenden Vorstellungen dienen nur die schwarze Farbe meines Schicksals zu erhöhen. Wie kann ich mich bereden, meine Besorgnisse für unzeitig zu halten? Ist nicht das Assyrische Heer geschlagen? Hat nicht das Schwert die Blüthe von Babylon gemäht? War nicht Abradates derselben Gefahr ansgesetzt? Oder meinst du, sein unerschrockenes Herz habe ihm beym Anblick der herans fordernden Gefahr erlaubt, gleich diesen feigen, weichlichen Assyrern die Flucht zu nehmen? Es ist wahr, das Gerücht hätte uns den Tod schon gebracht, wenn er auf dem Schlachtfelde gefallen wäre. Aber vielleicht hat ihn, als er der unaufhaltbaren Macht weichen musste, der nacheilende Feind eingehohlt. Vielleicht hat er seinen allzu heroischen Muth, ungeduldig sich in Fesseln zu schmiegen, durch tausend edle Wunden ausgehaucht. Vielleicht liegt er in diesem Augenblicke, der blühende Held, dem meine liebevollen Augen so oft mit stillem Triumf nachsahen, wenn er in seiner goldenen Rüstung einher zog, vom tausendfachen Echo des lauten Bevfalls begleitet - ach! der tapfre, anmuthsvolle Jüngling! gebildet Liebe einzuflößen, der zärtliche Ehemann, der Vater seines Volks, seellos, unkennbar, von Blut und Wunden entstellt, liegt er vielleicht im Staube! Weder seine Jugend, noch seine Schönheit, noch sein Muth, noch die ohnmächtige Liebe seiner Panthea haben ihn retten können. Vielleicht rief noch sein letzter Lant, Panthea. Aber ach! die Unglückselige hörte ihn nicht, war

nicht da, seine Wunden zu waschen, seinen letzten Hauch aufzufassen, und auf seinem Grabe, ein werthes Todtenopfer! zu sterben. - Wo irrest du, geliebter Schatten? Zeige mir, wo die theuern Überbleibsel meines Abradates liegen, dass ich sie der mütterlichen Erde anvertraue, und dir folge! - Wie schwärmet meine fiebrische Fantasie! - Verachte meine Schwachheit nicht, Mandane! Ermüde nicht, mich gegen mich selbst zu beschützen. Vielleicht sind, wie du sagst, meine Besorgnisse eitel! - Schwacher Schimmer von Hoffnung! du bist Wonne für meine leidende Brust. Vielleicht fliegt er schon mit einer racheschnaubenden Schaar auf die unbesorgten Feinde zurück, seine Panthea zu befreyen; ungeduldige Liebe blitzt aus seinen Augen, und beseelt seine Arme mit unüberwindlicher Stärke. -Oder irgend ein Friedensengel hat seinem großmüthigen Herzen den Gedanken eingehaucht, lieber ein Freund des Persischen Fürsten zu werden, als einen ungleichen Streit mit den Göttern und ihrem Liebling zugleich fortzusetzen. Allzu schmeichelnde Hoffnungen! wie leicht betrügt ihr das willige Herz! Aber, ach! wie flüchtig ist eure Linderung! Kann ich aufhören zu fürchten, so lange mir noch das ärgste droht?

Mandane. Ich fühle dein ganzes Leiden, Panthea! Aber lass es nicht gesagt werden, dein großmüthiges Herz sey kleiner als sein Unglück gewesen! Wie viel goldne selige Tage voll unvermischter Wonne, Tage der fröhlichen Jugend und der Liebe, hast du genossen, ehe dieser düstre Tag kam, der nur deine Geduld prüfet, nicht deine Glückseligkeit tödtet! Wollten wir, überströmt von Erfahrungen einer wohlthätigen Vorsehung, frage dein edles Herz, wollten wir sogleich zagen, so bald das Glück seine Stirne runzelt, als ob der ewige Geist, der die Welt beseelt, nur alsdann gütig wäre, wenn wir lächeln? Wird es ihm nicht angenehm seyn, wenn wir, seiner unbegrenzten Macht und unbegrenzten Güte sicher, desto mehr Muth beweisen, je härter wir geprüft werden? desto mehr hoffen, je zweifelhafter unser Schicksal scheint? Entweder muß der trostvolle Strahl, den der göttliche Urquell des Lichts in unsre Seele wirft, verlöschen, wir müssen vergessen, daß Gott ist, oder wir müssen nie aufhören zu hoffen, und alle unsere Besorgnisse sind Traume.

Panthea. Meine Vernunft erkennt die Stimme der Wahrheit, die von deinen Lippen wiederhallt; mein Herz fühlt sie: aber ach! wie stark empört sich die leidende Natur gegen sie! Wer kann auf der Folter gefühllos seyn? Wer kann sich die größetn Güter des Lebens, Freybeit und eheliche Glückseligkeit, und das

königliche Vermögen Gutes zu thun, ohne Schmerz entreißen lassen? Kann ich den Schreckbildern den Zugang versperren, die mit jedem Gedanken an Abradates sich haufenweise in meine Seele drängen? O Mandane, kein Schmerz, der die Quellen des Lebens auftrocknet, ist mit diesem zu vergleichen, wenn die zweifelhafte Seele, in einer furchtbaren Dämmerung von ängstlichen Sorgen und täuschenden Hoffnungen, zwischen Tod und Leben hin und her geschleudert wird. Ein entschiedenes Schicksal, selbst das entsetzlichste, ist viel erträglicher, als diese Ungewissheit. Wir raffen dann alle unsere Stärke zusammen, und thürmen sie der Last des Elends entgegen; und es bleibt uns zum wenigsten dieser Trost, dass wir nichts schlimmers fürchten können. Aber diese langsam tödtende Ungewissheit -

Mandane. Eben diese ist es, die deine herum geworfene Seele an die einzige Hoffnung antreibt, woran die bedrängte Unschuld sich halten kann. Fasse Muth, meine Panthea! Vielleicht arbeitet jetzt eine unsichtbare Hand an der freudigsten Entwicklung deines Schicksals. -- Aber siehe! wer nähert sich dort? — Mich dünkt, es ist der Medische Jüngling, der zuerst in unser Zelt kam, da das Lager erobert wurde. Sein Antlitz scheint eine freudige Nachricht vor sich her zu strahlen.

3.

### ARASPES. PANTHEA. MANDANE.

### Araspes.

Königin von Susiane, als ich dir jüngst die Tugenden des erhabnen Prinzen anpries, dessen Gefangne du wurdest, wußste ich selbst noch nicht, zu was für einer Größe sich seine Heldenseele empor schwingen kann. Obgleich deine Schönheit auch Götter zu einem menschichen Wunsch reitzen möchte, so entsagt er doch dem Rechte, welches ihm der Sieg über dich giebt, und will daß du als seine Sch wester gehalten werdest, bis ein günstigeres Geschick sich aufthut, und ihm erlaubt dich wieder mit deinem Abradates zu vereinigen.

Panthea. So lebt denn Abradates noch?

— Ja, er lebt; ich lese die frohe Bekräftigung in deinen Augen! — Entschuldige die zärtliche Bekümmernifs eines Weibes, das die bessere Hälfte seiner Seele vermisset. Wenn Abradates lebt, so hat mein Schicksal nichts unerträg-

liches, da der großmüthige Cyrus seine Gefangne in seinen Schutz zu nehmen würdigt.

Araspes. Abradates lebt, schöne Königin, und Cyrus hat mich der Ehre gewürdigt, in seiner Abwesenheit dein Beschützer zu seyn, und dafür zu sorgen, dass dir so begegnet werde, wie dein eigner unerborgter Werth mit Recht forderte, wenn gleich eine unbemerkte Strohhütte seinen aufgehenden Glanz der Welt und dem Ruhm verhehlt hätte. Dieses reich geschmückte königliche Zelt bleibt dein, deine Sklavinnen und Aufwärter haben keinen Gebieter als dich, und ich selbst habe Befehl, deine leisesten Winke zu vollziehen. So sehr ehret Cyrus den Ruf deiner Tugend! - Und du, (zu Mandanen) deren Blicke mütterliche Zärtlichkeit auf deine Königin glänzen, ohne Zweifel die Pflegemutter ihrer kindlichen Jahre, dein eigenes Herz wird dir gebieten, meine Bemühung zu unterstützen, ihre Sorgen zu zerstreuen, und ihr Auge auf die schönern Aussichten zu lenken, die ihr entgegen sehen.

Panthea. Schon erfahre ich die Wahrheit deiner glückweissagenden Tröstungen, Mandane! Was konnte der Himmel in diesen Umständen, die ein unvermeidliches Verhängnis in mein Leben eingeslochten hat, mehr für mich thun, als mich die Gefangne eines so großmüthigen Mannes werden zu lassen, der mich

seine Gewalt nur durch Beweise seiner Huld empfinden läßt? Ob es gleich meiner unabhängigen Seele schmerzlich ist einen Gebieter zu haben, so ist doch einige Süßsigkeit in diesem Schmerz; denn es ist angenelm, dem Menschenfreunde verpflichtet zu seyn. Und, was mir noch angenehmer ist, vielleicht ist es, da Abradates noch lebt, künftig in meiner Gewalt, deinem Fürsten zu zeigen, daß Panthea kein unerkeuntliches Herz hat.

Araspes. Das Glück, dir öfters nähern zu dürfen, wird es mir nicht an Gelegenheit mangeln lassen, dich mit dem Karakter des Besten der Fürsten bekannt zu machen, und deine Erkenntlichkeit zur Bewunderung zu erhöhen. - Aber jetzt dünkt mich, ich sehe in diesem holdseligen Gesichte, dem getreuen Spiegel deiner Empfindungen, dass du mehr Nachrichten von dem Könige von Susiane zu hören verlangest. Ich sah ihn auf dem blutigen Felde, und mein jugendlicher Muth wünschte voll Ungeduld diesem Helden zu begegnen, den seine von unerschrocknem Geist erhöhte Schönheit aus Myriaden hervor glänzen machte. Erst jetzt danke ich dem Geschicke, welches mir den unbesonnenen Wunsch versagte. Das wilde Getümmel trennte uns; nur von fern sah ihn mein ungeduldiges Auge ruhmvolle Thaten thun, und wie eine Donnerwolke auf die Perser daher stürmen. Hätte das Assyrische Heer nur sieben gehabt, die mit ihm zu vergleichen wären, so würde der zweifelhafte Sieg gewankt haben. Aber die Susianer, obgleich von dem Beyspiel ihres tapfern Anführers entzündet, waren zu schwach, die Gewalt der Perser allein aufzuhalten. Doch zogen sie sich rühmlich zurück, nicht als Flüchtlinge, sondern wie Männer, die sich auf eine bessere Gelegenheit sparen. Sie nahmen ihren Weg nach Babylon, von Medischen Reitern verfolgt, die noch nicht wieder zurück gekommen sind.

Panthea. Noch sind nicht alle meine Besorgnisse gehoben. Aber der heitre Strahl, den Mithras heut auf mich fallen lässt, hat meine Seele zur Hoffnung aufgeklärt. - Wie süß tönte mir sein Lob von deinem Munde! Wisse. edler Jüngling, selbst die Nachricht, dass er umgekommen sey, würde in dem Augenblick, da sie mich tödtete, meinen Schmerz mit Wonne versüßen, wenn ich hörte daß er wie ein Held gefallen sey. Ich würde dann gehen, den geliebten Leichnam aufzusuchen, bey ihm niedersinken, und mit dem lauen Dampf seiner rühmlichen Wunden meine nacheilende Seele vermischen. Aber Dank sey dem Himmel! noch lebt er, und lebt meiner Liebe würdig, ob er gleich seine Panthea in fremder Gewalt zurück lassen mußte. - Wie freue ich mich,

daß das Glück eben den zu meinem Aufseher bestellte, der ihn gesehen hat, der ein Zeuge seiner ruhmwürdigen Thaten war, und durch eignen Werth sein Lob beglaubigt! Wie angenehm werden uns die schnellen Stunden entschlüpfen, wenn wir uns wechselsweise mit Hören und Erzählen beschäftigen, du von deinem Prinzen, ich von einem Manne, der würdiger ist ein Freund als ein Gegner des Cyrus zu seyn!

Aras pes. Was für eine schmeichelnde Hoffnung giebst du mir, schöne Königin! Wie verlangt mich nach den goldnen Stunden! Eine Seele, die von Ruhmbegierde glühet, kann nichts lieblichers hören, als die Thaten der Helden, die der Himmel den übrigen zu Vorbildern herab schickt. Obgleich meine Zunge im Lobe des Cyrus nie ermüdet, so werde ich doch lauter Gehör seyn, wenn du von Abradates reden wirst. — Aber ich scheue nich, die Freyheit, um dich zu seyn, unbescheiden zu gebrauchen. Dein Befehl wird mich allezeit in der Nähe finden, wofern du meine Dienste anzunelumen würdigst.

4

## ARASPES allein.

Was für eine Göttin ist vom Himmel zu uns herab gestiegen? Oder kann die eine Tochter der Erde seyn, die an Gestalt und Seele alle sterblichen Schönen so sehr übertrifft? Welch eine angeborne Majestät glänzt auf ihrer Stirne, mit Güte und diesem bezaubernden Lächeln gemildert, das der Kummer selbst nicht aus ihrem reitzenden Gesichte vertreiben kann! Noch schwebt ihr Bild vor meinen Augen, noch säuselt ihre Stimme um mein Ohr; kaum etliche Augenblicke von ihr entfernt, verlangt mich schon wieder sie zu sehen. Wie lang scheinen mir diese Augenblicke! — Eine süße Unruhe

Still, mein Herz! Schweiget einen Augenblick, ihr süßen Empfindungen, die sich aus der Schönheit in die schauende Seele ergießen! — Mir ist, als ob mir eine leise Stimme den Nahmen des Cyrus zulisple. — Wie, wenn er die

Liebe besser kennte als ich? — Warum vermisse ich den Anblick der schönen Panthea? Warum ist meine erlitzte Fantasie so geschäftig mir ihre kleinsten Reitze vorzumahlen? Warum scheinen mir die Augenblicke langsamer als ehmahls? Warum? — Wie wenn dieses der Anfang —

Götter! welch ein niedriger Gedanke! Ich verachte dieses kleinmüthige Misstrauen in mich selbst. Fordert denn die Weisheit Unempfindlichkeit? Oder soll ich sogleich an meiner Tugend zweifeln, wenn mein Herz der Vollkommenheit den Tribut bezahlt, der ihr gehört? Es ist in der Natur unsrer Seele, sich nach dem was das Beste ist zu sehnen. -Gesegnet seyst du, mütterliche Natur, die du mein Herz zu diesem zarten Gefühl, dem höchsten Vorzug der Menschheit vor der thierischen Welt, gebildet hast! Soll ich den glücklich nennen, der diesen hellblauen himmlischen Bogen ohne Lächeln anstarret? den die Morgenröthe, wenn sie die Hügel und Thäler mit Rosen bestreut, den die in Gold zerfließende Abendsonne nicht entzückt? dessen Blick eine einfarbige Feldblume nicht anzulocken vermag, oder den der Anblick eines unschuldsvollen Kindes ohne Zärtlichkeit läfst? Aber das schönste aller sichtbaren Geschöpfe ist das liebreitzende Weib: was das Aug' ergetzen und das

Herz gewinnen kann, was die Natur holdes und liebliches hat, ist in ihr, wie in einem Auszug, vereinbart! Schöner ist ihr Auge als der entwölkte Himmel, schöner die keusche Röthe ihrer Wangen als der junge Frühling, wenn er, vom Morgen angestrahlt, unter Rosen erwacht. Wo ist der Weise, wo ist der Held. der nicht die erweichende Gewalt der Schönheit fühle? Aber wenn ein himmlischer Geist die schöne Sfäre bewegt; wenn die glänzende Heiterkeit ihres Angesichts den innern Frieden, die Unschuld und Milde ihres Herzens verkündigt; wenn Weisheit von den Rosenlippen fliesst, und Großmuth und Dankbarkeit und Ehre und Zärtlichkeit den keuschen Busen beleben: o dann ist es billig, dass ein solcher Werth unsre ganze Seele erfülle! -

Soll ich dich denn nicht bewundern, Panthea? Soll ich nicht an dir lieben, was Götter ohne Schwachheit lieben müssen? Die entwölkte Luft ist nicht reiner als meine Liebe. Kein unedler Wunsch, keine Begierde, die sich vor der Tugend scheuen muß, beunruhiget meine Seele; gleich der befriedigten See, die im Sonnenglanz von säuselnden Zefyrn gestreichelt wird, wallt sie nur in sanften Empfindungen, die schnell zu Gedanken empor wachsen, und meiner Tugend neue Schwingen geben. Sollte nicht eine edle Eifersucht

in mir entbrennen, da ich unter dieser zarten Schönheit eine Großmuth, eine Stärke der Scele sehe, die mit der Schwäche ihres weicher gebildeten Leibes ringet? Nein, schöne Panthea, es soll nicht von Araspes gesagt werden, daß sein männliches Herz von einer kleinen Seele angefeuert werde, die zu schwach sey, ihren Leib zu beherrschen!

Ich begreife nicht, warum Cyrus mich erschrecken wollte. - Er liebt den freundschaftlichen Scherz. Aber warum trieb er ihn so weit, bis zu dem ungütigen Zweifel, ob ich auch Stärke genug habe, dem Anblick einer Schönen unversengt zu entrinnen? Wahrlich, auf dem Fechtplatze, wo unsre Jugend zu nerviger Stärke geübt wurde, oder im harten Lager, jeder Beleidigung der Jahrszeit und der Witterung ausgesetzt, und im Angesicht der blutigen Schlacht, um und um von Gefahren umgeben, in deren jeder der Tod dräuete, hat er mich nicht so feigherzig kennen gelernt, dass mich ein Weib zu ihren Füssen sollte legen können! - Aber vielleicht ist es schwerer, diese süßen reitzenden Gefahren zu besiegen. - Noch habe ich nichts davon empfunden! Die Liebesgötter, die auf ihren Augenbraunen lauern oder um ihren Nacken flattern, müssen ihre Pfeile nicht scharf genug gespitzt haben, dass sie so unschädlich an

meinem Herzen abgleiten. - Oder soll vielleicht der nähere Umgang, der jede Vortrefflichkeit ihrer göttlichen Seele auf mich strahlen lassen wird, die sinnliche Gluth anfachen? -Weg mit diesem Unsinn! Der blofse Schatten einer solchen Furcht beleidigt die erhabne Panthea und mich. Wenn Schönheit mit Weisheit vermählt ist; wenn Unschuld und keuscher Anstand ihre Sitten schmücken; wenn sie Tugenden hat, die uns zur Bewunderung reitzen: so müsste der ein Insekt sevn. oder doch würdig in einen Wurm zusammen geschrumpft auf der Erde zu kriechen, der, anstatt die Liebe ihrer Seele zu verdienen, mit schändlicher Demuth sich begnügte an ihrer äußern Schale zu kleben! - O Cyrus, wie konntest du deinen Freund einer solchen Verwandlung fähig glauben? Wäre Panthea nur schön, so hättest du mir mit keiner größern Gefahr eine schöne Bildsäule zu bewahren geben mögen. Ist sie geistvoll, großmüthig, tugendhaft, warum sollen diese Vollkommenheiten gefährlich werden, weil sie durch den Flor der Schönheit hervor scheinen? - Nein! von einer Panthea hat selbst das schwächste Herz nichts zu besorgen! Muthig sehe ich den holden Stunden entgegen, die mich zu ihr führen werden, um neben ihr zu sitzen, sie anzuschauen, die Musik ihrer Lippen zu hören, und die höhere geistige Harmonie ihrer

beredten Worte; oder sie, mit weiblicher Arbeit beschäftigt, unter ihren Sklavinnen zu sehen, die, obgleich jede von der Liebe selbst gebildet scheint, in bleichem Schimmer um sie her sitzen, gleich den Sternen, die den vollen Mond umschweben.

## ZWEYTE ABTHEILUNG.

1.

## PANTHEA. ARASPES.

### Panthea.

Das Bild, das du mir von Cyrus gemacht hast, ist so schön, als es ein muntrer Geist entwerfen kann, wenn die Freundschaft den Pinsel führt; und wofern es sich auch unter den Händen der Liebe verschönert hätte, so wäre es mir doch ein Beweis deines ruhmwürdigen Eifers für einen Fürsten, den du zugleich als deinen Freund liebst und als deinen zukünftigen Herrn verehrest. Vielleicht geziemt es mir am wenigsten, einigen Zweifel merken zu lassen, da ich in seinem Betra-

gen gegen mich die stärkste Beglaubigung deiner Worte finden sollte. Aber vergieb mir, Araspes, ich kann denjenigen für keinen wahren Helden halten, der im Streiten und Erobern eine Belustigung findet, anstatt durch die menschenfreundlichen Künste des Friedens einen ewig dauernden Ruhm auf das Glück der Völker zu gründen.

Araspes. Du scheinst den Persischen Prinzen von dieser Seite nicht recht zu kennen. Du bist durch falsche Nachrichten getäuscht, wenn du ihn mit diesen wilden Helden vermengest, denen das rauchende Schlachtfeld ein lieblicher Anblick, und das Ächzen der Sterbenden Musik ist. Er sucht in der Glückseligkeit der Menschen seine eigene; und wenn er das Schwert zieht, so geschieht es um dem Frieden mit seinem ganzen segensvollen Gefolge einen dauerhaften Sitz zu erstreiten.

Panthea. Aber ist nicht dieses, was du sagst, der schöne Schleier, womit auch Tyrannen die Ungerechtigkeit ihrer Gewaltthaten zu verhüllen suchen? Wenn Gewinnsucht oder blinde Rnhmbegierde den Krieg beschlossen hat, so wird es niemalls an einem Vorwande fehlen, wodurch wenigstens der Wohlstand geschonet wird, mit dem sich diejenigen am stärksten zu verschanzen pflegen, die sich am wenigsten gutes bewusst sind. Ich zweifle aber sehr, ob sich der Fall öfters ereigne, dass der Krieg das einzige Mittel ist, sich vor dem Untergang, oder vor dem, was noch ärger ist als der Tod, vor Sklaverey, zu schützen. Wie viel gelindere Mittel sind in jedem Falle möglich! Und sollte nicht ein Menschenfreund geneigt seyn, selbst mit Aufopferung großer Vortheile, das Leben so vieler Tausende, die Wohlfahrt ganzer Völker, zu erhalten? Was hat der ehrwürdige, friedsame Landmann verschuldet, dessen rastloser Fleiss der kargen Erde unsern Unterhalt abzwingt? Was haben die wehrlosen Weiber und die Säuglinge an ihrer blutenden Brust verschuldet, dass sie der Raubbegierde, dem Stolz, oder der Rachsucht etlicher Unmenschen aufgeopfert werden sollen? Rufe nur die schrecklichen Scenen, die du besser als ich kennest, vor deine Augen! - Menschen gegen Menschen, Brüder, die, ihrer Blutsfreundschaft uneingedenk, Wuth und Verderben gegen einander schnauben; das Schlachtfeld mit Sterbenden bedeckt; die Ströme von Blut aufgeschwollen; die schauernde Luft vom Winseln der Verwundeten erregt, die dem langsamen Tode sichen, dass er sie von einem quälenden Überrest von Leben befreven wolle! O wie jammert jetzt die verlassne Mutter, von den Leichen ihrer Kinder umgeben, um die verwelkten Hoffnungen ihrer Jugend, die ge-

sunkenen Stützen ihres hülflosen Alters! zärtliche Gattin rauft auf dem Grabe des geliebten Mannes in stummer thränenloser Verzweiflung ihre unverschuldeten Haare, indem eine junge verwaiste Schaar mit kläglichem Gewinsel ihren Vater von ihr fordert. jungfräuliche Mädchen, zu einer bessern Hoffnung geboren, wird gemissbraucht, in sklavischem Aufzug das Bett eines barbarischen Herrn zu besorgen, wofern sie nicht lieber durch einen freywilligen Tod der schändlichen Dienstbarkeit zuvorkommt. Die heiligsten Bande, womit Liebe und Treue die geselligen Menschen vereinbart, werden frevelhaft zerrissen. Das keusche Weib wird aus den Armen ihres Ehemanns, die aufblühende Tochter aus den beschützenden Augen ihrer Mutter fortgeschleppt. Schaarenweise fliehen die alten Bewohner aus ihren väterlichen Gütern, und sehen mit wehmüthigem Blick in die Flamnien zurück, die ihre stillen Hütten verzehren. Allenthalben schreckt sie das Bild der Zerstörung und des Todes. Das schöne Angesicht der Natur ist unkenntlich; Verwüstung trauert auf den Gefilden, die vor kurzem wie Paradiese in blühender Fülle standen: keine frohlockende Stimme, kein kunstloser Waldgesang der unschuldigen Hirtin, von sanfter Freude eingegeben, schallet mehr um die nackten Hügel und die unbewohnten Thäler, die kürzlich von glücklichen Menschen wimmelten. — Es wäre Grausamkeit ein so unmenschliches Gemählde zu vollenden. — Aber laßs mich die Frage erneuern, Araspes, wie kann sich ein Menschenfreund entschließen, über ein friedsames Volk allen diesen Jammer aufzuhäufen? und, wofern auch sein Zorn gereitzt ist, den Übermuth eines Einzigen an Hunderttausenden zu strafen?

Araspes. Wenn keine Lasterhaften wären, o Panthea, so würde der rechtschaffene Mann nie genöthigt seyn, sein Vaterland, seine Freyheit und sein Leben gegen gesetzlose Gewaltthaten zu schützen. Aber so lang' es Tyrannen giebt, die den Menschen seiner angebornen Rechte berauben, ihn zu den grasenden Thieren herab stoßen, oder mit unersättlicher Begierde nach dem Eigenthum ihrer Nachbarn geitzen, und den steigenden Flor eines freyen Volks als eine Beleidigung ansehen, die nur das rächende Schwert aussöhnen kann: so lange ist es unmöglich, den Krieg aus der Menge der menschlichen Übel hinweg zu thun. Der eigne Vortheil eines Fürsten entscheidet hier nichts. Die Würde, die ihm zu behaupten auferlegt ist, erlaubt ihm nicht, den Wohlstand seines Volks einem Tyrannen Preis zu geben, oder sich, gleich einem unmenschlichen Vater, derjenigen zu entsagen, die durch die engesten Bande an seine Seele gebunden sind. Das Gemählde des Kriegs, das du so rührend entworfen und durch den gefühlvollen Ausdruck deiner Augen noch rührender gemacht hast, ist nur allzu ähnlich. Der Menschenfreund beklagt das Elend, welches er zu verursachen gezwungen wird, um ein größeres abzuwenden; und mitten im lauten Gepränge des Sieges schleichen sich mitleidige Thränen seine Wangen herab, die sich eines Lobes, das so theuer erkauft werden muß, schämen. Aber sage mir, sollten die Meder und Perser gleichgültig zusehen, wenn der Assyrische König ihre Grenzen verwüstet? wenn er mächtige Fürsten durch erdichtete Klagen wieder sie erhitzt? wenn er einen geheimen verrätherischen Bund gegen sie anzettelt, und sich mit seinen schändlichen Mitverschwornen, von übermüthiger Hoffnung gebläht, schon eh' er gesiegt hat, in ihre Beute theilt? Sollten sie dem heran nahenden Untergang gleichgültig entgegen sehen: oder befiehlt nicht Pflicht. Ehre und Klugheit, einem solchen Feinde zuvorzukommen, und den abgewandten Streich auf sein eignes Haupt zu führen? Wenn Cyrus alle Drangsale des Kriegs über seine Feinde herwälzt, so errettet er in dem gleichen Augenblick ganze Völker, mit denen er durch engere Bande verknüpft ist, von eben diesen oder von noch größern Übeln, die er nur durch dieses Mittel

von ihnen abwenden kann. Sein Glück, welches mit seinen Verdiensten einen Bund gemacht zu haben scheint, ist selbst seinen Feinden vortheilhaft. Er siehet nur diejenigen für Feinde an, deren Ehrgeitz und Raubsucht ihn genöthigt haben das Schwert zu ziehen, welches er nur zum Schutz der Unschuldigen und Hülflosen, und zur Züchtigung der Bösen führt. Daher schont er der Assyrischen Provinzen so sehr. als es die gesetzlose Nothwendigkeit erlaubt; er hält die Gefangenen gnädig, und beschirmt einen jeden, der lieber seine Gnade als seinen Zorn verdienen will, im Besitze seines Eigenthums. Ich versichere dich, Panthea, selbst die Assyrer, die ihn gesehen haben, lieben ihn, und sind bereit gegen einen so großmüthigen Feind einen Landsherrn zu vertauschen. an den sie nur durch Auflagen und gewaltthätige Bedrückungen erinnert werden.

Panthea. Ich gestehe dir, Araspes, dass ich, ehe du mich besser belehrtest, diesen jungen Helden für einen hochfahrenden, ruhmsüchtigen Jüngling hielt, der, von schimmernden Dunstbildern einer falschen Ehre angelockt, dem unbesonnenen Wunsche nachjage, sich ein grenzenloses Reich zu erstreiten, und seinen Thron auf den Nacken der bezwungenen Welt zu setzen. Ich hielt seine Klagen gegen den König von Assyrien für einen eiteln

Vorwand, in welchen er seine wahren Absichten einhüllen wolle. Sowohl das allgemeine Gerücht, als sein letztes Betragen gegen die Armenier und Chaldäer, bestärkte meine Vermuthung. Denn was ist glaublicher, als daß sich derjenige das größte Ziel vorstecke, der einen so königlichen Geist in sich fühlt; dem Hindernisse und Gefahren nur Reitzungen sind; der jede Gelegenheit zum Streiten für einen Ruf des Sieges ansiehet, und dem sein angeborner Muth und die rauhe Persische Erziehung den Krieg eher zu einem Lustspiel, als zu einer beschwerlichen Arbeit gemacht haben?

Araspes. Erlaube mir nur, schöne Königin, mein Gemählde von Cyrus zu vollenden, so wirst du, anstatt ihn einiges Tadels schuldig zu finden, eher anstehen, ob du den für einen bloßen Sterblichen halten sollest, der in jeder Vollkommenheit so wenige, und in vereinigtem Besitz derselben keinen seines gleichen hat. Ich kenne ihn zu wohl, als dass ich zu viel versprechen sollte. Von dem Tage an, da er als ein noch junger Knabe an den Hof des Königs von Medien, seines Großvaters, kam, bin ich nie von seiner Seite gewichen. Mein günstiges Glück gab mir seine vorzügliche Liebe, und die Erlaubniss ein vertrauter Zeuge aller seiner Handlungen, ja selbst ein Theilnehmer seiner geheimern Gedanken zu

WIELANDS W. XVI. B.

seyn. Schon damahls entwickelte sich der erhabne Karakter, der jetzt durch jeden neuen Anlass zur Vollkommenheit ausgebildet wird. Sein Geist schien allzu feurig, die Grade langsam zu durchschleichen, durch welche der schwache Leib zur Blüthe und männlichen Starke heran wächst. Er zeigte in seinem Betragen eine Güte und Zärtlichkeit des Herzens nit einer unbiegsamen Standhaftigkeit und mit einer Kühnheit vereint, die nichts zu erschrecken vermochte; und die Vereinigung dieser sonst widerwärtigen Eigenschaften versprach schon damahls unsern weisesten Alten einen zukünftigen Helden, der die Welt mit seinem Ruhm beschäftigen würde. Wie sehr hat er seitdem selbst unsere größten Erwartungen übertroffen, nachdem er die Jahre erreicht hat, in welchen der reife Jüngling sich in den Mann verliert! Seine großmüthige Seele umfasset das menschliche Geschlecht. Sein Mitleiden eilt unerbeten jedem Hülfsbedürftigen entgegen. Seine Seele ergetzt sich am Anblick der Ordnung und des Wohlstands, die er gestiftet hat. Wie oft sah ich ein göttliches Lächeln über sein majestätisches Gesicht herab glänzen, wenn er diejenigen um ihre Gegenliebe als die einzige Belohnung ersuchte, die er, ohne dass sie es um ihn verdienten, glücklich gemacht hatte! Wie viel darf die Welt von einer solchen Güte erwarten, die von einem so mächtigen und

thätigen Geiste regiert wird! Seine Erfindungskraft ist unerschöpflich an Mitteln, seine Absichten zu befördern. Er entschliefst sich selten ohne eine langsame Berathschlagung mit sich selbst; obgleich, wenn es die Noth erfordert, die Schnelligkeit seiner Gedanken dem Blitze gleich ist. Aber in der Ausführung eines Vorhabens däucht er mir nur mit den Göttern zu vergleichen, deren stille unsichtbare Wirksamkeit zu schlummern scheint, bis ihre geheime Arbeit uns unvermuthet überrascht, und vollendet vor unserm erstaunten Auge da steht, ohne dass wir die Triebfedern wahrnehmen, wodurch sie herbey gebracht worden. Wenn ich alle diese Vorzüge, die ihn so weit über andre erheben, überdenke, so weissagt ihm meine Hoffnung ein Glück, das seiner würdig ist; und er scheint mir von dem obersten Beherrscher der Geister dazu bestimmt zu seyn. einen großen Theil des menschlichen Geschlechts zu beglücken, und den Königen, die auf ihn folgen werden, ein Vorbild zu seyn. leicht ahndet seiner großen Seele etwas von den Absichten des Himmels mit ihm. könnte er der einzige seyn, der die Obermacht nicht merkte, die seine Weisheit, seine Beredsamkeit, seine Großmuth, über die Herzen der Menschen ausübt? Cyrus hat nicht nöthig die Völker mit Waffen zu bezwingen; seine unwiderstehliche Güte, und die durch so viel

Anmuth gemilderte Hoheit seiner Person wird sie mit sanfter Gewalt in den Schatten seines Thrones locken. Eine Reihe Begebenheiten, von denen ich vor kurzem Zeuge war, bestätigt meine Hoffnung. Du erwähntest ihrer, Panthea; aber mich dünkt, das Gerücht habe dir das Betragen des Cyrus in einem falschen Lichte gezeigt.

Panthea. Mich verlangt sehr, besser von dir berichtet zu werden, obgleich deine Erzählung mich schon ganz für deinen Helden eingenommen hat. Wie gefällt mir diese freundschaftliche Hitze, die deine Ausdrücke belebt und auf deinen Wangen glüht, wenn du von Cyrus redest! Die Liebe, die du für seine Tugend fühlst, ist mir ein Beweis von deiner eignen. Die Thaten der Tugendhaften, von Freunden der Tugend gepriesen, sind die angenehmste Musik für meine Seele.

Araspes. Und ich, schöne Panthea, kenne kein Vergnügen, welches dem gleich wäre, deine Aufmerksamkeit mit dem Lobe des Cyrus zu unterhalten. Was ich dir jetzt erzählen will, wird dir in vollem Lichte zeigen, wie er sich seiner Obermacht über die geringern Menschen bedient. Der König von Armenien, welchen Astyages, der Vater des jetzigen Königs von Medien, als einen unge-

rechten Störer der nachbarlichen Eintracht, zum Vasallen gedehmüthiget hatte, weigerte sich. so bald ihm die Absichten der Assyrer bekannt wurden, den jährlichen Tribut zu bezahlen, und die Hülfsvölker zu schicken, die er dem Medischen Könige schuldig war. Diese Untreue schien bey den gegenwärtigen Umständen gefährlich; denn man sah wohl, dass der König von Armenien nur auf einen günstigen Wink des Glücks warte, um sich mit den Feinden der Meder und Perser zu vereinigen. Die Mittel, ihn zum Gehorsam zu bringen, waren entweder zu langsam oder zu gefährlich. Unentschlossen wankte Cyaxares schon etliche Tage von einem Vorsatz zum andern; als sich endlich Cyrus, der den kleinsten Aufschub in wichtigen Geschäften hasset, freywillig anhot, den rebellischen König nicht nur zu seiner Pflicht zu nöthigen, sondern ihn sogar zu einem getreuen Freunde des Cyaxares zu machen. Mit keinem größern Haufen, als der Vorwand einer Jagd auf den Armenischen Grenzen unverdächtig machen konnte, rückte er, so unvermuthet als eine erscheinende Gottheit, bis vor die Hauptstadt des Rebellen, der, ohne einen vergeblichen Widerstand zu wagen, kaum Muth genug behielt, auf die Flucht zu denken. Allein Cyrus hatte schon alle Auswege versperrt; die Gemahlin und die Kinder des Armeniers, welche mit seinen Schätzen ins

Gebirge geflüchtet werden sollten, kamen in seine Gewalt. Der König selbst, auf einem Hügel, wohin er geflohen war, von allen Seiten eingeschlossen, musste sich ohne Bedingung ergeben. Cyrus richtete ihn im Angesicht der Perser und Armenier, und fing ihn so geschickt in einem unsichtbaren Netze künstlicher Fragen, dass er sich selbst wider seine Absicht das Todesurtheil sprach. Der Sieger schien Anfangs zu zweifeln, ob er nicht der strafenden Gerechtigkeit den Lauf lassen sollte. Nicht als ob er wirklich unentschlossen gewesen wäre: er wollte ihm nur durch den Anblick des Todes einen tiefern Eindruck von seinem Verbrechen geben; und überdiess war es ihm lieber, dass seine Gemahlin und Kinder die Begnadigung ihres Ehemanns und Vaters mehr ihren vorbittenden Thränen, als seiner Willkühr, zuschreiben möchten. Er vergab endlich dem König von Armenien auf eine Art, worin Ernst mit Güte gemischt war; und doch so edel, dass er aus einem treulosen wankenden Vasallen einen Freund machte, der sich durch Dankbarkeit stärker gebunden hielt, als Furcht und Verträge binden können. Weisheit seiner Reden und die Billigkeit seiner Art zu handeln gewannen das Herz des überwundnen Königs, den die gefühlte Obermacht allein nur mit Misstrauen und Abscheu erfüllen konnte. Er entdeckte dem großmüthigen Überwinder die ganze Stärke seines Reichs, und überließ seine Schätze und sein Heer seiner Willkühr; aber Cyrus bediente sich beider mit der weisen Mäßigung, die ihn im Glücke nie verläßt. Er ließ dem König die Hälfte seiner Völker, so bald er vernahm daß er mit den Chaldäern in Feindschaft lebe. Und so schied er, nachdem er in einem einzigen Tag alles in Ordnung gebracht, von Tigranes, dem ältesten Sohne des Königs, und einem Theile der Armenischen Truppen begleitet, und ließ jedermann von seiner Großmuth und Klugheit und von der männlichen Schönheit und Majestät seiner Gestalt entzückt.

Indessen arbeitete sein immer geschäftiger Geist schon wieder an einem großen Vorhaben. Er beschloß, die Wurzel der Zwietracht zwischen den Chaldäern und Armeniern auszureuten, welche beiden Völkern gleich verderblich war. Die Chaldäer, die nächsten Nacharn der Armenier, sind ein streitbares Volk, rauh von Sitten, und Liebhaber der Freyheit. Sie bewohnen ein gebirgiges undankbares Land; glücklich, wenn sie es zu seyn glaubten, da ihre Armuth mehr in einer Unwissenheit der überflüssigen Dinge besteht, die unsere Wollust zu Nothwendigkeiten gemacht hat, als in einem Mangel des Wenigen, was die Natur fordert. Indessen machte sie doch sowohl die Unfrucht-

barkeit ihres Landes als ihre Streitbarkeit zu beschwerlichen Nachbarn für die Armenier, die in den Künsten des Friedens geübter sind. Sie hielten die Berge, wodurch sie von Armenien abgesondert sind, beständig besetzt, und waren auf diesen Vortheil so trotzig, dass sie von keinem billigen Frieden hören wollten. Cyrus bediente sich seiner gewöhnlichen Behendigkeit, die dem Gerüchte von seinem Vorhaben immer vorzueilen pflegt. Er bemächtigte sich ohne Schwierigkeit dieser Berge; denn die Chaldaer, so bald sie geübtere Widersacher fanden als die unkriegerischen Armenier, sahen sich nicht zahlreich genug, einen langen Widerstand zu thun. Einige verloren das Leben, einige wurden verwundet; die meisten aber kamen unbeschädigt in die Gewalt der Perser.

Panthea. Mich wundert, Araspes, wie du deinen Prinzen ohne Verletzung seiner Gerechtigkeit und Güte aus dieser Unternehmung heraus wickeln wirst, die beym ersten Anblick sehr unregelmäßig erscheint.

Araspes. Ich zweifle sogar, ob man sie unregelmäßig nennen kann, da Cyrus, der die Stelle des Cyaxares vertrat, ein Recht hate, den Armeniern, seinen Schutzverwandten, Sicherheit zu verschaffen. Aber höre nur den Verfolg. Er befahl sogleich, die Verwundeten aufs sorgfältigste zu pflegen und den Gefangnen die Fesseln abzunehmen. Er ging selbst zu ihnen, und sagte ihnen mit der Miene der Wahrheit, die niemand an seinen Worten zweifeln läfst: 1)

"Ich bin nicht gekommen, euch zu zerstören, oder der Freyheit zu berauben, die das angeborne Recht des Menschen ist; sondern im Gegentheil einen dauerhaften Frieden zwischen euch und den Armeniern auf euern gemeinschaftlichen Vortheil zu gründen. Die Erfahrung wird euch überzeugen, dass ich dadurch euere Rechte nicht verletze, wenn ich euch die Macht Böses zu thun benehme. Ehe ich mich dieser Berge bemächtigt hatte, wolltet ihr von keinem Frieden hören, weil ihr selbst von den Armeniern bedeckt waret. und so oft als es euch beliebte ihre Felder des goldenen Schmucks, und ihre Vorrathskammern des Überflusses berauben konntet. den die Natur zur Belohnung ihrer Arbeit Jetzt sehet ihr selbst, was bestimmt hatte. euer eigner Vortheil fordert. Ich setze euch wieder in Freyheit. Fraget euere Landsleute, ob sie lieber in Streit oder in Freundschaft mit uns leben wollen. Wählet ihr das erste, so

1) Die folgende Stelle ist wörtlich aus dem Xenofon übersetzt. kommt nicht anders als mit den Waffen in der Faust zurück; verlanget ihr aber, wie wir, nach dem Frieden, so sollet ihr Ursache finden, euch dieser Wahl zu erfreuen."

Als ihm die Chaldäer für diese gütige Begegnung danken wollten, setzte er hinzu: "Danket mir nicht für ein Betragen, welches ich euch als frey gebornen Menschen schuldig bin, und das der Absicht gemäß ist, weßwegen ich euch so unvermuthet überrascht habe. Ich hasse alle Gewaltthaten; und wofern ihr es nicht selbst verwehret, so sollet ihr mich niemahls anders als euern Freund erfahren."

Indessen dass die Chaldäer, voll vom Lobe des Cyrus, zu ihren Landsleuten reiseten, kam eine Menge Arbeiter an, die er von dem Armenischen König verlangt hatte, um eine feste Schanze auf diesen Bergen anzulegen. Sie war schon halb fertig, als die Chaldäer zurück kamen, und diesen seltsamen Fremdling, den ihre Einbildungskraft beynahe vergötterte, um den Frieden baten. Ohne Zweifel, sagte er zu ihnen, verlanget ihr Frieden, weil ihr mehr Sicherheit im Frieden findet als im Kriege? Und wie, wenn euch der Friede noch größere Vortheile mitbringt, als ihr erwartet? — Desto mehr wird er uns willkommen seyn, versetzten die Chaldäer. — Haltet ihr euch,

fuhr er fort, nicht desswegen für arm, weil es euch an fruchtbarem Boden mangelt? -Sie gestanden es ein. - "Wäret ihr also nicht zufrieden, wenn euch erlaubt würde, einen Theil der Armenischen Felder zu bauen, unter der Bedingung, dem König die gleichen Abgaben zu entrichten wie seine Unterthanen?"-Allerdings, antworteten die Chaldäer; wenn wir nur sicher sind, dass wir keine Gefahr daher zu besorgen haben. - Hier befragte Cyrus den König, ob er es zufrieden sey, den Chaldäern unter der gedachten Bedingung die Nutzung derjenigen Felder zu verstatten, welche, wie der Prinz unterwegs beobachtet hatte, ungebaut lagen? Warum nicht? antwortete der König; meine Einkünfte würden dadurch beträchtlich wachsen. - Und ihr, fuhr er fort, indem er sich zu den Chaldäern wandte, wolltet ihr nicht dagegen den Armeniern erlauben, ihre Herden auf euern fetten Gebirgen weiden zu lassen, wofern sie versprechen, euch dafür einen billigen Zins zu bezahlen? - Wie sollten wir uns, antworteten sie, eines beträchtlichen Vortheils weigern, den wir nicht mit der geringsten Arbeit erkaufen müßten? - Auch der König von Armenien ließ sich diesen Vorschlag gefallen, wofern seine Leute keine Gefahr dabey liefen. - Wärest du nicht sicher, fragte ihn Cyrus, wenn du auf diesen Bergen eine Besatzung hieltest? - Der König säumte

nicht ja zu sagen; aber die Chaldäer widersetzten sich, und behaupteten, dass sie in diesem Falle nicht sicher wären. — So werdet ihr also, sagte Cyrus, Meister von den Bergen bleiben wollen? — Die Chaldäer gestanden, dass sie dieses wünschten; allein der König von Armenien konnte dieses, seiner eignen Sicherheit wegen, eben so wenig zugestehen. — So höret denn, sagte Cyrus, was ich thun will: ich will diese Berge keinem von euch beiden zurück geben, sondern sie selbst bewachen lassen; und wenn ihr künftig mit einander zerfallen solltet, so soll der Unrecht leidende allezeit meines Schutzes gewis seyn können.

Dieser Vorschlag wurde von beiden Seiten gebilliget. Sie gestanden, dass er das einzige Mittel zu einem sichern Frieden sey. Beide Völker vereinigten sich hierauf in das engeste Bündnifs, und beschlossen durch Vermählungen in Ein Volk zusammen zu wachsen, dessen Vortheile, so eng in einander verschlungen, keine Zwietracht mehr zulassen. Die Freude über diesen Vergleich verbreitete sich schnell Ein Geist des Friedens durch beide Länder. schien sie plötzlich angehaucht zu haben; alles erschallte von Lobsprüchen und Segnungen des jungen Helden, der unter ihnen erschienen war, ihre Glückseligkeit zu befestigen, und die Wohlthaten des Friedens über sie auszuschütten.

Seine großsmüthigen Gesinnungen bemeisterten sich auch der kleinsten Seelen, und die ehmahls von der unedelsten Selbstheit getrieben wurden, begriffen jetzt, daß wir nur dann für unsern eigneu Vortheil arbeiten, wenn wir andern nützlich sind, und daß nur der allgemeine Wohlstand das Glück einzelner Menschen sicher stellt. — Wie erfreue ich mich, Pauthea, in deinem schönen Gesichte die Wirkungen zu lesen, die ich von meiner Erzählung hoffte!

Panthea. Ja, sie hat ihre Wirkung gethan, Araspes! Ich erkenne in dem Betragen deines Fürsten die unzweydeutige Miene eines wahrhaft großen Mannes. Diese Chaldäer hatten wohl Recht, ihn für einen menschenfreundlichen Gott zu halten; denn es ist ein göttliches Geschäft, Eintracht und Ordnung unter den Menschen zu stiften, und eine göttliche Wollust, Glückliche zu machen. Der große Haufe der Sterblichen gleicht einem unbeseelten Leibe, wofern er nicht von einem Geist aus einer höhern Ordnung regiert wird, der seine Bewegungen lenket, seine Aufwallungen mäßigt, und seinen Bedürfnissen abhilft. Ohne einen Cyrus hätte die Zwietracht vielleicht diese beiden Völker aufgerieben, obgleich das Mittel, wodurch er sie in Harmonie stimmte, so leicht und einfältig scheint, dass es sich einem jeden von selbst hätte anbieten sollen. So schmiegen sich die heilsamsten Pflanzen unbemerkt unter unsern Füßsen, bis ein Weiser, vertraut mit der Natur, ihre wohlthätigen Kräfte entdeckt, und das erstaunte Volk belehrt, daß die Genesung unter seinen Tritten keime. Jetzt preise ich diesen erhabnen Stolz, wenn es Stolz ist, dieses edle Bewußstseyn, wodurch er sich geboren fühlt die Angelegenheiten der Völker zu schlichten, ihnen Gesetze zu geben, und die Ungehorsamen mit liebreicher Gewalt zu nöthigen, sich ihrer unerkannten Vortheile zu bedienen. Nur einem solchen Geist ist die Begierde zu herrschen anständig, den seine höhere Weisheit zum Rathgeber, und seine vorsorgende Güte zum Vater der Menschen macht.

Araspes. Ich kenne keine heftigere Begierde in seiner großsmüthigen Seele, als die Begierde von allen Menschen geliebt zu seyn; eine Begierde, die ihn unaufhörlich anspornt, die Liebe zu verdienen, in welche er sein Glück und seine Ehre setzt. Was für Vortheile, hörte ich ihn einst sagen, hat ein König vor dem unbillig verachteten Bewohner der Strohhütte, wenn es nicht der ist, daß er einen jeden so zu sagen nöthigen kann, ihn zu lieben? Welch ein Vergnügen ist es, in jedem Gesichte, das uns umgiebt, Zufriedenheit und stille Hoffnung lächeln zu sehen! Was für ein süßer Anblick ist mir

die trunkne Freude eines Menschen, den ich mit einer unvermutheten Wohlthat überrasche! Ich würde keine Ruhe haben, wenn ich auf der Stirn irgend eines Redlichen einen geheimen Kummer beobachtet hätte, ohne ihn zerstreut zu haben ehe die Sonne untergeht. Glaubet mir, meine Freunde, fuhr er fort, - doch ihr werdet es selbst erfahren - es ist eine Wollust im Wohlthun, von welcher der König von Assyrien mitten unter seinen schönen Beyschläferinnen nichts weiß. Wenn ihn die sußesten Gerüche aus Arabien umduften, wenn die niedlichsten Speisen und die geistigsten Weine seinen Gaum, und die lieblichsten Symfonien sein Ohr kitzeln; wenn seine lüsternen Augen unter tausend blühenden Schönen ungewifs irren, um diejenige zu suchen, welche sein ermüdetes Gefühl aufwecken soll: so genießt er Freuden, welche ein unangesehener Wurm. den doch die Natur vielleicht prächtiger geschmückt hat als ihn aller Übermuth der Kunst schmücken kann, viel lauterer genießt, ohne von Ekel und ungesättigten Begierden zugleich gequälet zu werden. Aber die Freuden des Menschenfreundes und die Wonne eines Gottes strömen, nur im Grade verschieden, aus der gleichen Quelle. Ja, meine Freunde, ich fühle es, dass etwas vergötterndes in diesen Empfindungen ist; mich dünkt, meine eignen Bedürfnisse nehmen ab, je mehr

ich die eurigen vermindre, und meine Glückseligkeit werde immer unbegrenzter, je mehr ich andre glücklich mache. — Du staunest, Panthea? dein Gesicht glänzt von tugendhafter Entzückung, sanste Thränen gleiten deine glühenden Wangen hinab? Was für Rührungen—

Panthea. O Abradates, diese Züge bringen dein geliebtes Bild vor meine Augen! Wer hat dich jemahls gesehen, ohne dich zu lieben? In welchem Auge glänzte dir nicht Beyfall und Dank entgegen, wo du gingest? Stolz auf den süßen Vaternahmen, verschmähtest du die eiteln Titel und das sklavische Gepränge, womit unwürdige Könige den Hafs eines unterdrückten Volkes zum Hencheln zwingen wollen. Sollte so viel Tugend, ein so königliches Herz - Nein! meine frevelhafte Furcht beleidiget den Himmel! Abradates lebt ein Freund des Cyrus zu werden. Cyrus mag ihn in andern Vollkommenheiten übertreffen: aber Großmuth, Araspes, und jede menschenfreundliche Tugend haben sie in gleichem Mass aus den Händen der Natur empfangen. -Welch ein glorreiches Werk, wenn ich diese, verschwisterten Seelen einander nähern könnte Ja. wenn das Schicksal meine Hoffnung nicht täuscht, so hoffe ich ein Mittel zu werden, die edle Sehnsucht des Cyrus nach Liebe durch die Freundschaft eines Mannes zu bereichern, der es würdig ist an seinem Herzen und an seinen Thaten Antheil zu haben. — Aber mich dünkt, ich höre ein Getümmel wie von wieder kommenden Siegern — Thre muthigen Rosse scheinen Triumf zu wiehern — Ach! mein pochendes Herz! —

Araspes. Sey unbesorgt, o du, für welche der Himmel selbst, als für das schönste seiner Werke, sorget! Vielleicht bringen dir diese Ankommenden eine willkommene Botschaft. Mich dünkt, es sind die Meder, die von Verfolgung der flüchtigen Assyrer zurück kommen. Mein Freund Arasambes ist unter ihnen. Ich fliege, schöne Königin, um von ihm Nachrichten zu hohlen, die, wie ich hoffe, alle deine zärtlichen Sorgen in sanfte Ruhe wiegen werden.

2.

## ARASAMBES. ARASPES.

## Arasambes.

Ein glücklicher Zufall hat meine dich suchenden Schritte auf deine Spur gebracht. Dank sey den himmlischen Beschützern der Freundschaft! ich sehe meinen Geliebten, meinen Araspes wieder. Wie süß ist nach vollbrachter Arbeit diese frohe Umarmung!

Araspes. Willkommen, edler ruhmvoller Jüngling, den ich stolz bin, meinen Freund zu nennen. Lass uns dort unter jenen umschattenden Palmen ausruhen, und unsere begierigen Seelen ungestört mit freundschaftlichen Gesprächen sättigen! O wie viel angenehme Neuigkeiten schweben dir auf meinen ungeduldigen Lippen entgegen! — Aber vergnüge du zuerst meine Neugier. Sage, durch was für Thaten ihr den Ruhm unsers Feld-

herrn behauptet habet, und was für neue Ehren um die glorreiche Stirne meines Arasambes blühen!

Arasambes. Du kennst mich, mein Freund. Ob ich es gleich für eine heilige Pflicht halte, für unser Vaterland oder für die gerechte Sache der Unterdrückten zu streiten: so haben doch die Lorbern, die vom Blute meiner Brüder triefen, keinen Reitz für mich. Du weisst, dass uns Cyrus befahl, die Assyrer so weit zu verfolgen als wir könnten. größte Theil von uns setzte auf verschiedenen Wegen den zerstreuten Flüchtlingen nach. Ich war unter dem Haufen, welchem befohlen war. den Abradates einzuhohlen, der sich mit einer ansehnlichen Schaar Susianischer Reiter in langsamer Eile zurück zog. An der Zahl überlegen, gelang es uns ihn endlich zu umringen. Aber sein königlicher Geist verschmähte sich in Ketten zu schmiegen. Seine Gefahr schien jeden Susianer mit der ganzen unbändigen Wuth des Kriegs zu beseelen. Sie schlugen sich mit blutiger Arbeit durch unsern ermüdeten Haufen, bis die friedsame Nacht dazwischen kommend dem wilden Gefecht Einhalt that. Ich gestehe dir, Araspes, mein aufgehobner Arm blieb wie erstarrt schweben, da ich diesen Helden sah, dessen zarte, jugendlich blühende Schönheit keinen solchen Muth versprach.

Sein Liebe einhauchender Anblick schien über unsere Krieger die gleiche Macht zu haben. Wir wurden zum Weichen genöthigt. Allein unser Befehlshaber bestand darauf, nicht ohne Abradates zurück zu kehren. Der folgende Morgen erneuerte das Gefecht. Warum, dachte ich, soll ein so ruhmwürdiger Prinz nicht vielmehr ein Freund als ein Gegner des Cyrus seyn? Die Hoffnung dieser glücklichen Veränderung machte mich seine Gefangenschaft mit fenrigem Eifer wünschen. Aber sein Widerstand ermüdete unsere streitbarsten Arme. Er entrann uns mit den auserlesensten, die ihm übrig geblieben waren, und musste uns nur diejenigen unwillig zurück lassen, die aus Ermüdung, oder von ihren Wunden geschwächt, seiner Behendigkeit nicht folgen konnten. Die Gefangnen sagten uns, dass er nach Susiane zurückkehre, um ein neues Heer zu bewaffnen, und wenigstens sein eignes Reich vor Gewaltthaten und Unterdrückung zu schützen.

Araspes. Er hat uns eine Beute zurück lassen müssen, die uns Bürge für seine eigne Person ist. Hast du nichts von der schönen Panthea gehört? von dieser göttlichen Schönheit, die nur der Umarmung eines Unsterblichen würdig ist? Sie ist eine Gefangene des Cyrus, und meiner Aufsicht von ihm übergeben worden.

Arasambes. Du hast ein gefährliches Amt übernommen, mein Freund, wenn gleich das Gerücht ihre Schönheit um die Hälfte vergrößert.

Araspes. Glaube mir, wenn ich auch mit der honigtriefenden Zunge eines begeisterten Dichters ihre Reitzungen beschriebe, so würdest du doch, so bald du sie selbst sähest, meine stärksten Ausdrücke zu niedrig, meine lebhaftesten Farben zu matt, und mein ganzes Gemählde unkenntlich finden; so sehr ist sie über alle Beschreibung erhaben.

Arasambes. Dein Beyspiel, mein Freund, macht mich nicht ungeduldig, die Wahrheit deiner Versicherung mit meinen eignen Augen zu erkundigen.

Araspes. Es wird nicht nöthig seyn, dass du sie sehest, wenn du so wenig Empsindung von dem Werth eines solchen Glücks hast. — Aber warum sagst du, mein Beyspiel ersticke dein Verlangen? Ich begreise nicht, was du damit sagen willst.

Arasambes. Vielleicht täuscht mich eine allzu sorgsame Freundschaft. Aber mich däucht, liebster Araspes, wenn ich aus dem Feuer deiner Ausdrücke und deiner noch beredtern Augen schließen darf, die Schönheit dieser Susianerin habe allzu tiefe Eindrücke auf dein Herz gemacht, als daß es für mich, dessen Herz minder stark ist als deines, sicher seyn könnte sie zu sehen.

Araspes. Was nennst du allzu tiefe Eindrücke, Arasambes? Soll es nicht erlaubt seyn, für die erhabensten Vorzüge empfindlich zu seyn? Diese Empfindlichkeit ist mein Ruhm! Kann ich ungetadelt eine Blume des Feldes bewundern: warum soll ich getadelt werden, wenn ich eine Panthea bewundere, deren Anblick selbst deine marmorne Kälte zu Entzückung glühen machen würde? Ja, ich bewundere sie; ich bin stolz darauf dass mir nicht Einer ihrer nahmenlosen Reitze unempfunden entgeht, ob sie gleich tausend bey tausend sich in meine Augen drängen. will dir noch mehr sagen, Arasambes: ich liebe sie, ich brenne vor Verlangen, sie so glücklich zu sehen als sie zu seyn verdient; und ich würde meine Seele selbst hingeben, wenn ich sie dadurch glücklich machen könnte.

Arasambes. Deine Hitze macht mich zittern, Araspes. Ich bin weit entfernt, dich anzuklagen, oder deine Liebe zu beleidigen, wenn es auch Liebe ist, was du für Panthea empfindest. Aber lass mich nicht um der schönen Panthea willen einen Freund verlieren, der mir so theuer als mein Leben ist; und verstatte meiner Zärtlichkeit das Recht, sich um alles zu bekümmern, was deine Ruhe befördern oder stören kann.

Araspes. Lass mich dich umarmen, mein Arasambes, mein allezeit redlicher Freund, und vergieb meiner unbesonnenen Aufwallung. Deine Sorgfalt verdient meine dankbarsten Regungen, wenn sie gleich bey diesen Anlass allzu ängstlich wäre. Ich sehe, dünkt mich, alles was du mir sagen willst - von der Gewalt der Schönheit, von dem süßen Gift der Liebe, von der Gefahr mich in ihren Reitzungen so zu verstricken, dass ich selbst meine Tugend zurück lassen muß, ehe ich wieder entkommen kann. Aber wenn du diess besorgest, mein Freund, so kennst du weder die Reinigkeit meiner Liebe, noch die Vollkommenheit, von der sie entzündet ist. Wer könnte Panthea wie eine Sterbliche lieben? Bev ihr verliert sich das liebreitzende Weib in die holde Majestät des Engels. Sie ist so ganz Seele, dass ihr Leib nur ein Abglanz derselben scheint, oder ein ätherischer Schleier, die blendende Schönheit zu mildern, welche kein sterbliches Auge unverhüllt ertragen könnte. Wenn ich sie sehe, so ist mir als ob mich die Gegenwart einer Gottheit umstrahle. Ein sanfter lieblicher

Schauer wallt durch mein Wesen, meine Natur scheint sich zu erhöhen, mein Leib wird ätherisch, ich empfinde mit neuen Sinnen und athme eine reinere Luft. Wenn sie spricht, wird alles Musik um mich her; ihr zauberisches Lächeln scheint sich allem, was um sie ist, mitzutheilen; alles glänzt und blühet und erfreuet sich, wo sie zugegen ist. Jüngst lud uns der Mond ein, diese lustreiche Gegend bey seinem dämmernden Lichte zu durchwandeln. Mandane begleitete ihre Königin. O mein Freund, mir war, - ich finde keine Worte, meine Gefühle auszudrücken! So, glaube ich, ist den frommen Geistern zu Muthe, die, vom Leib entfesselt, sich zu den Unsterblichen empor geschwungen haben; so glänzen die bezauberten Auen, wo sie in süßer Geselligkeit umher schweben, wie mir an ihrer Seite der verschönerte Frühling entgegen glänzte. Die Blumen und halsamblühenden Standen schütteten ihr süßere Gerüche zu, der Mond schaute mit hellerm Antlitz auf sie herab, die ganze Natur schien auf die Empfindung stolz zu seyn, die sie ihrer himmlischen Seele einflößte. Welch eine Lieblichkeit, sagte sie, verbreitet dieses milde weibliche Mondlicht über die schlafende Natur! Welch ein anmuthiger Abstich dieser entfärbten Schatten gegen die scharfen ermüdenden Farben, dieser sanften Stille gegen das laute Getümmel des Tages! Das ungewisse

Auge glaubt nur die Schatten der Dinge zu sehen, die kurz zuvor, vom Sonnenglanz vergoldet, in mannigfaltiger Pracht hervorragten. Allenthalben herrscht ein heiliges Stillschweigen, außer wenn fernher eine Quelle über sanft neigende Hügel schläfrig murmelnd herab schleicht, oder irgend ein Zefyr, der unter jungen Blumen schlummerte, erwacht, und umher flatternd ihre süßesten Gerüche von seinen Schwingen schüttelt. Fühlest du auch, Mandane, und du, Araspes, diese zauberische Ruhe, dieses Einschlummern aller Sorgen, dieses angenehme Staunen, welches ich jetzt fühle? Jetzt, da meine Sinne nur wie von leichten Träumen gerührt sind, scheinen alle meine Bekümmernisse eingewiegt, und die besänftigte Seele ist lauter Hoffnung. Wunderbare Ahnungen steigen in mir auf, und schwellen mein Herz mit stiller Sehnsucht nach Scenen von reiner unvermischter Wonne, die in blendendem Glanze schnell vor meinem Geiste vorüber blitzen. Was ich jetzt empfinde, Mandane, giebt allen deinen tröstenden Reden neue Mir ist als ob ich, vom Getümmel Stärke. der Sinne ungestört, die gegenwärtige Gottheit fühle. Wie süß ruht die Natur unter ihren umschattenden Flügeln, indem der ganze Himmel seine strahlenden Heere vor dem Auge ihres Beherrschers aufführt! - So flos ihr lieblicher Mund von den Gefühlen des schönsten Herzens über, die durch ihre melodiereiche Stimme und durch ihre sanst begeisterte Miene noch mehr verschönert wurden!

Arasambes. Wie beredt ist die Sprache der Zärtlichkeit! Fahre fort, mein Freund; mich dünkt, ich wollte dir zuhören, bis uns die nächtlichen Schatten von hier vertreiben.

Araspes. O Arasambes, ich fühle hier ich weiß nicht was für eine süße Erleichterung, wenn ich die Empfindungen in deinen vertrauten Busen ausgieße, von denen ich mich noch nicht erkühnt habe mit ihr selbst zu reden. - Und doch warum diese Furchtsamkeit? Was ist in allem was ich fühle, das sich selbst vor ihrer unbefleckten Unschuld verbergen müsste? Es wäre mir eben so unmöglich anders zu empfinden, als diesen azurnen Himmel ohne das Gefühl eines aufheiternden Behagens anzuschauen, oder die weiche erquikkende Luft ohne Vergnügen einzuathmen. Es ist nicht die Schönheit des Leibes, nicht diese untadelige Symmetrie ihrer Bildung, nicht dieses harmonische Gemisch von ergetzenden Farben und sanft wallenden Linien, was mich entzückt. O mein Freund, es ist eine höhere ursprüngliche Schönheit in ihr. von welcher alle diese äußerlichen Reitze und Grazien ausfliesen! Es ist ihre Seele, die eine so süsse Gewalt über die meinige hat! - Weg mit diesem zweifelnden Lächeln, Arasambes! Wenn du auch meines Herzens, welches du nicht unedel kennest, nicht schonen willst, so beleidige doch diese göttliche Schöne nicht! Ich bin noch nicht so lange um sie, dass mich die Gewohnheit gegen ihre Vortrefflichkeiten stumpf hätte machen können. Jede Stunde entdeckt mir neue Ursachen sie zu bewundern; ihr Betragen ist Güte und Klugheit, mit liebenswürdiger Bescheidenheit geschmückt. Reden und Thun ist die ungekünstelte Freyheit. die aus dem Bewusstseyn der Unschuld entspringt. Heroische Großmuth, mit der sanftesten Zärtlichkeit gemildert, erhitzt ihren Ihre Gestalt, ihre Worte, ihre Handlungen, alles ist Harmonie. Selbst in ihrer Bildung ist kein feineres Ebenmaß, sind keine richtigere Verhältnisse als in ihren Neigungen Sollte mich dieser Himmel von und Thaten. Tugenden nicht entzücken? O mein Freund, diess sind Schönheiten, die ins innerste Herz dringen. Die äußere Gestalt allein, wenn sie gleich alles hat, was die Sinne bezaubern kann, würde nur sanft schmeichelnd über meine Seelé hinwallen: aber diese schwesterliche Vereinigung der Schönheit und Güte bemeistert sich des willigen Herzens, und selbst die Vernunft befiehlt mir ganz Liebe zu werden, um dem Werth einer solchen Vollkommenheit durch meine Empfindungen genug zu thun.

Arasambes. Glaube nicht, du edelmüthiger Jüngling, das ich diese Gefühle tadle, die mir vielmehr der stärkste Beweis von der Gesundheit und innern Güte deiner Seele sind. Diese zarte Empfindlichkeit für das Schöne und Vollkommne ist die Grundanlage zu allem, was der Mensch Großes und Bewundernswürdiges thun kann, die echte Mutter des Heldengeistes und der Tugend! Ich liebe meinen Freund um dieser Empfindlichkeit willen, die weit über die kriechende Seele thierischer Menschen erhaben ist. Doch erlaube mir eine Frage, Araspes —

Araspes. Frage was du willst, mein Freund; mein Herz scheuet sich nicht vor deinen schärfsten Blicken, oder es müßte sich selbst unbekannt seyn.

Arasambes. Merkst du nicht, dass deine Liebe schon durch mehr als Einen Grad gestiegen ist, und mit jedem Grade sich die Vollkommenheiten ihres Gegenstands größer und glänzender vorstellt?

Araspes. Wie kann es anders seyn, als dass mir der nähere Zutritt mehr Vortrefflichkeit enthüllen musste, als der erste slüchtige Anblick? Arasambes. Und findest du nicht, dass deine erhitzte Fantasie arbeitet, dir jeden ihrer Vorzüge wie unendlich vorzustellen? Dünkt dich nicht ihre Schönheit schöner, als alles was die ganze Natur Reitzendes hat? Dünkt dich nicht, als ob alles, was sie sagt oder thut, nicht besser gesagt und gethan werden könne? Glaubst du nicht, auch wenn du von den geringsten ihrer Reitzungen sprichst, von den kleinsten Grazien, die um ihre Lippen herum slattern, dass alles, was du sagen kannst, matt und unzulänglich sey, obgleich in deinen Ausdrücken die ganze Hitze der Liebe glühet?

Araspes. Ich gestehe dir dieses, Arasambes; und nichts als ihre ungewöhnliche Liebenswürdigkeit kann mich rechtfertigen. Du würdest sie so sehr bewundern als ich, wenn du sie gesehen hättest.

Arasambes. Und doch wird dich ein einziger Augenblick ruhiger Überlegung nicht zweifeln lassen, daß, wenn sie auch eine von den ätherischen Nymfen, von den rosenfarbenen Sylfiden wäre, von welchen unsere Dichter fabeln, dennoch alle ihre Vollkommenheiten mit Mängeln umgrenzt seyn müssen, wofern es anders ein Vorrecht der obersten Gottheit ist, ohne Mängel zu seyn.

Araspes. Wer wird hieran zweifeln? Ich will mit diesen feurigen Ausdrücken, die du mir beylegst, nichts andres sagen, als dass ihre Schönheit und Tugend solche Eindrücke auf mich macht, die ich mit keinen Worten würdig zu beschreiben vermag.

Arasambes. Du hast dich noch nicht heraus gewickelt, mein liebster Freund. Ist es nicht etwas unbegreifliches, dass ihre mit Mängeln beschattete Vollkommenheit so starke Eindrücke auf dich macht, als ob sie unendlich wäre?

Araspes. Was kann ich sagen, Arasambes, als dass mein Gefühl deinen kalten Schlüssen widerspricht? — O Panthea! für dich sollte ich zu viel empfinden können? Kann ich denn meinen Empfindungen gebieten, wie stark sie seyn sollen? Sind sie nicht die Stimme der unbetrügerischen Natur? Wenn Panthea mich anlächelt, so dünkt mich, es sey keine Schönheit, die mich ihrem Anschauen einen Augenblick entlocken könnte. Ihr Athem ist mir lieblicher als der ganze Frühling, den die Arabischen Hügel ausduften; und es ist unmöglich, dass mich selbst die Harmonie der Sfären mehr bezaubern könnte, als ihre süße Stimme.

Arasambes. Ich glaube dir gern, dass du alles dieses empfindest! Aber die Folge, die du daraus ziehen willst, ist darum nicht richtiger. Es ist immer noch unaufgelöst, warum deine Empfindungen größer sind als ihr Gegenstand. O mein Freund! es ist etwas geheimnisvolles in unsrer Natur, das sich vielleicht erst in einer noch unbekannten Zukunft enthüllet. Die Weisheit, der ich meine früheste Jugend widmete, die mit der Morgenröthe mich weckte und in der stillen Nacht die Gespielin meiner Einsamkeit war, hat mir manchen kühnen Blick in das Heiligthum unsrer Seele und in das unsichtbare Reich der Geister erlaubt. Wenn sie mich nicht mit glänzenden Träumen getäuscht hat: so ist alles, was wir sehen, nur der Schatten dessen was wahrhaftig ist; so sind wir zu den erhabensten Hoffnungen berechtigt, und alle unsre Neigungen, alle unsre stolzen Arbeiten, sind die Frucht einer dunkeln Ahnung, dass wir für größere Gegenstände und Verrichtungen gemacht sind, als die, worauf uns diese irdische Sfäre einschränkt. Alles was wir bewundern und lieben, diese Pracht der Natur, diese Harmonie der Dinge, alles was wir edel und anständig und groß in menschlichen Sitten und Handlungen nennen, das alles sind nur mangelhafte Nachahmungen eines vollkommnen Urbildes, trübe Ausflüsse einer reinen Urquelle der Vollkommenheit, Ordnung und Schönheit, die wir mit andern Worten die oberste Gottheit, das Wesen der Wesen, die Seele der Welt und

den König der Geister nennen. Die Blödigkeit unsers Verstandes erlaubt uns nur in dunkeln Bildern von dieser geheimnisreichen Sache zu reden. Wie wenn die Sonne sich auf den zitternden Wellen abbildet, oder wie sie allen sichtbaren Dingen ihr eignes holdes Licht und ihre tausendfältigen Farben mittheilet: so strahlet alles was ist, etwas Göttliches aus, und pranget mit einer Schönheit und Güte, die nicht sein eigen ist. Rührt nicht diese körperliche Welt, nur von dem letzten fast verloschnen Schimmer der Gottheit angestrahlt, unsre ganze Seele mit heiliger Bewunderung? Die gefühlte Gottheit ist es, was wir so sehr bewundern was Myriaden höherer Geister, die weit über uns in jenen lichtquellenden Gestirnen wohnen, noch mehr als wir bewundern. Und vielleicht genoß unsere Seele, ehe sie in diesen irdischen Schlamm gestürzt ward, schon jenes höhern Lebens, pflegte mit Göttern Umgang, und brachte diesen unbegrenzten Hang zum Vollkommnen als ein Merkmahl ihrer himmlischen Abkunft mit sich. Oder woher dieser stolze wunderbare Trieb nach dem Unendlichen. welchen doch unsre Schwäche zu verdammen scheint? Woher anders, als weil wir uns dunkel bewusst sind, - es mag nun entweder Wiedererinnerung oder weissagendes Vorgefühl seyn - dass wir bestimmt sind, auf endlosen Stufen zu demienigen hinauf zu klimmen.

dessen nähere Gegenwart mit jeder Stufe neue Wunder, reineres Licht und göttlichere Scenen um sich her strahlet? Und können wir jetzt nicht auch jene nur scheinbare Ungereimtheit auflösen, die ich in deiner Liebe entdeckte? Unsere mit unendlicher Liebe befruchtete Seele. aber von Sinnlichkeit umnebelt, irret entweder im Gegenstand oder im Masse der Liebe. In allem was die Natur unsern Sinnen oder unserm Verstande darbeut, in der körperlichen und geistigen Schönheit, athmet etwas Göttliches; die angezogene Seele flattert ihm entgegen, von innrer Ahnung und Begierde beflügelt; und wenn tausend Lieblichkeiten, tausend mannigfaltige schwesterliche Schönheiten die betrügliche Vergötterung rechtfertigen, so träumt sie den wahren Gegenstand ihrer Sehnsucht gefunden zu haben, und ergießt ihre ganze Fülle von Liebe über ihn. Und wie könnte sie anders als lauter Entzückung seyn, so lange der gefällige Irrthum währet? - Erlaube mir nun, Araspes, zu dieser Entdeckung eine Erinnerung hinzu zu thun. Du liebest die vortreffliche Panthea; die Weisheit selbst billigt deine Liebe: aber sie kann sie nicht billigen, wenn du nicht glauben willst, dass man selbst eine Panthea zu viel lieben könne. Hefte nicht eine Neigung, die so unbegrenzt ist als die Natur und ihr göttliches Urbild, auf einen einzelnen Gegenstand, wie schön er auch

seyn mag. Deine Freunde, dein Vaterland, und dieses grenzenlose Ganze, von dem wir Glieder sind, haben stärkere Ansprüche an deine Liebe, als das vollkommenste Weib. Und vor allen Dingen — darf ich es sagen ohne deinen Unwillen zu reitzen? — glaube nicht, daß deine Freyheit bey einer solchen Reitzung zu der einzigen Sklaverey, die uns angenehm ist, außer Gefahr sey!

Ar as pes. Es ist etwas in mir, das deinen Gedanken Beyfall giebt und selbst deine Warnung billigt. Und doch empfinde ich ohne mein Wollen, dafs mir die blofse Vermuthung einer solchen Gefahr, wovor du mich warnest, unerträglich ist. Was für eine Gefahr kann da seyn, wo Tugend und Weisheit mit der Schönheit und allen Grazien in vertraulicher Eintracht die gerechteste Liebe fordern?

Arasambes. Ehe du, vom Leib entfesselt, ganz Seele wirst und nur zu Seele dich näherst, schmeichle dir mit keiner Liebe, an die nicht auch der Leib seine Anforderungen mache. Der einzige Beweis, daß du von ihrer Tugend am meisten gerührt bist, wird dieser seyn, wenn du deine eigne bewahrest.

Aras pes. Ich danke dir, Arasambes! --Die Freundschaft giebt auch bittern Erinnerungen etwas von ihrer Süßigkeit. Laß es mir niemahls an deinem leitenden Winke fehlen, und halte mich, wenn du mich auf schlüpfrigen Wegen gleiten siehest! — Aber unter diesen Gesprächen vergesse ich, die schöne Panthea der Unruhe zu entreißen, welche eure Ankunft erneuert hat. Vielleicht schärft mein langes Verweilen alle ihre erwachten Besorgnisse. Laß mich eilen, Arasambes, ihr liebendes Herz zu beruhigen — Oder willst du ihr nicht lieber selbst die angenehme Botschaft bringen?

Arasambes. Eile du zu ihr, mein Freund. Mich nöthigt gleichfalls die Liebe — zu einer Mutter zu eilen, die weder ihre grauen Haare noch mein dringendes Flehen zurück halten konnten, mich in dieses rauhe Lager und in die Gefahren und Abwechslungen des Kriegs zu begleiten. Ich sah sie nur einen Augenblick, um dich wieder zu umarmen. Nun fordert sie mich zurück. Ihr ehrwürdiges Antlitz, von mütterlicher Liebe glänzend, wird mir ein süßerer Anblick seyn, als wenn die Göttin der Schönheit selbst mit allen ihren unverhüllten Reitzungen vor meine Augen träte.

3.

## ARASPES allein.

Ich kann nicht begreifen, was diese Leute tränmen, dass mich alle vor Gefahren warnen, die nirgends vorhanden sind. Wahrlich, wenn es gefährlich ist sie anzuschauen, und in ihrem Umgang die schnellen Stunden vorbey schlüpfen zu lassen, so ist es eine so süsse Gefahr, daß sie viel eher reitzen als erschrecken könnte. und die Natur hat unbesonnen eine so süfse Wollast damit verbunden! - Aber diesen Leuten, deren weises Blut so gelassen durch die trägen Adern dahin schleicht, glühet jeder Affekt zu stark. Ihre eiskalte Fühllosigkeit soll das Mass unsrer Empfindungen seyn; und weil ihre Nerven stumpf und unreitzbar sind, wünschen sie sich selbst zu ihrer Weisheit Glück. Nach ihren Reden sollte man zum wenigsten glauben, Panthea athme Flammen aus, oder verwandle, gleich der Gorgone, den. der sie ansieht, in Stein! Nein! ich fürchte

keine Gefahr, Panthea, so lange mein Herz deinen Werth empfinden kann. Was kann bey dir meine Tugend verlieren? Ein einziger deiner Blicke wäre genug, mich durch tausend Hindernisse und Gefahren zu jeder edlen That zu beflügeln. Dein Lächeln wäre mir die reichste Belohnung für Herkulische Arbeiten, mehr als Kronen und Welten voll Sklaven der kleinen Seele des Eroberers! --Aber warum beschuldige ich meinen Freund? Er billigt, er rechtfertigt ja meine Liebe! -Wie könnt' er anders? Was verdient unsre Liebe, wenn Weisheit, und gefälliger Witz, und zärtliche Güte, und harmonische Schönheit, und eine Anmuth, die selbst die Ungestaltheit reitzend machen kann, nur Gleichgültigkeit verdienen sollten? - Aber er befiehlt mir, die Hitze der heiligen Flamme zu mäßigen. Laß doch sehen, worin meine Liebe ihren Werth überwiegt! - Vielleicht hat die Schönheit mein Auge gegen ihre Fehler verblendet? Vielleicht wird der öftere Umgang mir irgend einen Mangel an Großmuth, irgend einen Übelstand in ihrem Betragen, irgend ein Gebrechen ihrer Seele entdecken, das der täuschende Schein mir noch verborgen hat. -Ich verachte diesen unwürdigen Verdacht aber ich bin mir selbst die Gerechtigkeit schuldig, meine Aufmerksamkeit zu verdoppeln. Mit Adlersblicken will ich ihre kleinsten

#### 246 ARASPES UND PANTHEA.

Handlungen, ihre geheimsten Regungen ausspähen: das wird die Bestätigung ihres unvergleichlichen Werths und der Triumf meiner Liebe seyn! — Aber schon bin ich vor dem Eingang ihres Gezelts. Welch ein süßer Schauer durchwandelt mein ganzes Wesen, indem ich mich ihr nähere! — Melde mich, Farnuchus, deiner Königin — Mich dünkt, ich höre ihre Stimme, sie bespricht sich mit Mandanen — Wie lieblich ist dieser halb zerfloßne Klang! So tönt von ferne dem Ohr des halb schlummernden Schäfers der Gesang der Nymfen, die mit verschlungnen Armen im sansten Mondschein tanzen.

4.

# PANTHEA. MANDANE. ARASPES.

## Panthea.

Sage nichts mehr, Mandane! der nächste Augenblick wird mein Schicksal entscheiden. Meine Seele erwartet ihn getrost, und doch pocht diess ungehorsame Herz, mein Athem wird immer kürzer, und meine Lippen beben.—Hier kommt er — Was bringst du uns für Nachrichten, Araspes?

Araspes. Lass dein holdseliges Antlitz in Freude ausstrahlen, meine Königin! Ich bringe die angenehmsten Nachrichten. Abradates ist frey, unbezwungen, und würdig dich zu besitzen, wosern es ein Sterblicher seyn kann. Die Tugend erscheint nie in herrlicherm Triumf, als wenn sie selbst Feinden ein unverdächtiges Lob abnöthiget.

Panthea. Ich fürchte mich beynahe deinen Worten zu glauben, so groß ist die

Freude, zu der sie mich berechtigen. Ist er gewifs in Sicherheit? Von wem hast du die beglückende Botschaft?

Araspes. Von meinem Freunde, von einem würdigen Zeugen und Bewundrer der Tapferkeit des Königs von Susiane. Zweymahl hat Abradates unser verfolgendes Heer mit unbezwingbarem Muth aufgehalten; zweymahl hat seine heldenmäßige Schönheit die gezückten Arme unsrer Kriegsleute entnervet. Durch eine Flucht, die so ruhmwürdig ist als ein Sieg, ist er ihrer überlegnen Anzahl entgangen, und rüstet sich jetzt in Susa zu neuen Unternehmungen.

Panthea. O womit kann ich dir das erneuerte Leben vergelten, du edelmüthiger Jüngling, das mir deine Botschaft wieder geschenkt hat? Wie kann eine arme Gefangene ihre Dankbarkeit zeigen, da sie selbst das ungewisse Leben, das sie athmet, der Gnade eines Gebieters danken muß? Zwar deine freudigen Blicke sagen mir, daß du an meinem Glück Antheil nimmst. Hierin ist schon Belohnung für den Großmüthigen. Aber wenn der Himmel, der mir jetzt Hoffnung und Vertrauen zulächelt, mich jenahls wieder zu meinem Gemahl bringt, und ein gewogneres Geschick über uns aufgelten heifst; so soll der

Nahme Araspes oft auf unsern Lippen seyn, und Abradates soll dem tugendvollen Jüngling den zweyten Platz in seinem Herzen geben, der in der Zeit meiner Erniedrigung mit so edelmüthigem Eifer mein Tröster, mein Beschützer und mein Freund gewesen ist.

Araspes. O göttliche Panthea! du beklemmst mein Herz durch eine so unverdiente Güte. Was habe ich noch für dich thun können, das mit einem einzigen deiner Blicke nicht zu viel belohnt wäre? Ständ' es in meiner Macht dich glücklich zu machen, o mit welcher glühenden Begierde würd' ich einer solchen Ehre entgegen fliegen, die selbst mit meinem Leben zu wohlfeil erkauft wäre! Aber meine eigenen Empfindungen erinnern mich an das, was jetzt Abradates leiden muß. Welch ein Schmerz muss es seyn, der jetzt an seinem Herzen naget! Die Freyheit selbst, von der das Leben allen seinen Werth empfängt, kann für ihn keinen Reitz haben, so lang' er dich in fremder Gewalt lassen muß. Vielleicht besorgt er, dein Schicksal sey härter als es ist. O lass mich die Qual seiner liebenden Seele verkürzen! Lass mich zu ihm eilen, und ihm Nachricht geben dass du lebst, und dass dir als der Schwester, nicht als einer Sklavin des Cyrus begegnet wird.

Panthea. Diese menschenfreundliche Hitze gefällt mir. Aber sie macht dich vergessen, Araspes, dass die Befehle deines königlichen Freundes dich hier zurück halten, wenn ich auch gestatten könnte, dass du, aus allzu großmüthiger Liebe zu einem dir fremden Manne, dich selbst den Gefahren der Reise aussetztest.

Araspes. Mein Freund Arasambes wird dich indessen meine Gegenwart nicht vermissen lassen; und ich bin gewiß, Cyrus würde mein Vorhaben billigen, wenn seine Entfernung mir erlaubte ihn zu befragen. Lass mich meinem Herzen folgen, schönste Panthea! lass mich das deinige erleichtern, indem ich deinem Gemahl die Ruhe wieder gebe, die ihm mit dir geraubt ist. Mich dünkt ich sehe ihn, wie der zärtlichste Kummer seine freye Stirne bewölkt und das heroische Feuer seiner Augen trübe macht. Ich sehe ihn traurig und ungeduldig in den verhassten Zimmern seines Palasts umher irren, die mit Dir alle ihre Zierde verloren haben. Wo er hinblickt, dünkt ihn den Schatten seiner Panthea dahin schlüpfen zu Die liebeskranke Einbildung erhöht sehen. sein wirkliches Leiden durch erträumte Übel. Vielleicht glaubt er, du seyest im Tumulte der Eroberung von einer unmenschlichen Hand umgekommen; oder du schmachtest in der

Gewalt eines Barbaren, der, fühllos für die höhere Schönheit der Tugend, nur für das reitzende Weib brennen kann. Selbst auf seinem einsamen Lager, wenn ein mitleidiger Schlummer seine Schmerzen einzuwiegen scheint, begegnet ihm in Träumen dein Bild, und zwingt Thränen aus seinen geschlofsnen Augen; bald scheint dein Schatten, bleich und mit Blut befleckt, vor ihm vorüber zu gehen; oder er sieht dich in flehender Stellung, mit zerstreuten Haarlocken und glübendem Antlitz, in Thräuen gebadet, zu den Füßen eines barbarischen Herren, der mit dem Dolch in der Hand von seiner allzu bezaubernden Gefangenen eine Liebe erzwingen will, die ihrem Abradates heilig ist. -O Panthea! ich fühle, wie ihn diese Besorgnisse martern, die der Traum zu Wirklichkeit erhebt. und deren bloße Möglichkeit die wachende Seele ängstigt. Kannst du mich zurück halten, seinem Herzen den Frieden und die süßeste Hoffnung zu bringen? Die Freundschaft wird nir Flügel ansetzen; der Weg nach Susa wird unter meinen Füßen verschwinden; ich werde -

Panthea. Selbst der unausgeführte Vorsatz verdient alle meine Erkenntlichkeit. Aber ich kann nicht einwilligen, daß du dich ohne Befehl deines Prinzen von hier entfernest. Die rührenden Bilder, womit du meine Thränen hervor gelockt hast, schweben nur allzu oft vor meiner Stirne. Bisher wartete ich nur auf eine sichere Nachricht von dem Aufenthalte meines Gemahls. Jetzt. da mich deine Sorgfalt hierüber beruhiget hat, fehlt es mir nicht an einem Mittel, den Endzweck deines freundschaftlichen Anerbietens zu erhalten. ohne dass du selbst mich verlassen müssest. Ich will ungesäumt an meinen Gemahl schreiben, und, wenn du es erlaubst, soll einer meiner getreusten Sklaven der Bote seyn. Das gleiche Blatt soll ihn mit der Nachricht von meiner Gesundheit, und mit dem Lobe des edelsten Freundes erfreuen, den iemahls eine unglückliche Gefangene gefunden hat, ihres Kummers zu vergessen, und mitten in ihrem Unglück die Leitung einer mitleidigen Gottheit zu erkennen.

Araspes. O Schönste und Beste unter den Weibern! du legst meinen unbeträchtlichen Diensten einen allzu großen Werth bey! Niemahls, ach niemahls! werd ich mein Herz befriedigen können, das von allen Empfindungen überwallt, die deine Vortrefflichkeit in jeder tugendhaften Brust erschaffen muß! Nur das sympathetische Gefühl der Sorgen, die jetzt deinen Abradates bestürmen müssen, konnte mir einen Vorsatz eingeben, der mich von dir entfernt hätte. Ich gehe jetzt, um dich keinen Augenblick an der süßen Arbeit zu stören. So bald die morgende Sonne dich geweckt hat, will ich bereit seyn deine ferneren Befehle zu empfangen.

5.

# ARASPES allein.

Was für eine Macht ist in den Blicken dieser Zaubrerin! Mit welcher Güte, mit welchem unwiderstehlichen Lächeln sah sie mich an! Nie sah ich so viel Zärtlichkeit in ihren Blikken. O, wie schlug mir das Herz vor trunkner Freude! Kaum konnte ich meine von selbst sich ausbreitenden Arme zurück halten. sie in feurig aufwallender Inbrunst an mein Herz zu drücken, und meine von Entzückung aufgesprengten Lippen jedes Gefühl der dankbaren Seele ertönen zu lassen. Schon oft glaubte ich in ihrem Betragen Gleichgültigkeit, in ihren Blicken zu viel Kälte zu fühlen. Wie krümmte sich meine Seele unter dem Gedanken, dass ich nicht Werth genug besitze ihre Zärtlichkeit zu verdienen! Lass unsere Liebe noch so rein und edel seyn, es ist doch Marter ungeliebt zu lieben. Nun ist diese Furcht verschwunden; lauter schmeichelnde Hoffnungen, in den goldnen Schimmer ihrer Blicke gekleidet, umflattern meine bezauberte Fantasie. Gewiss war Liebe in ihren Blicken, erhabne, unschuldsvolle Liebe, wie herab lächelnde Engel für Sterbliche empfinden. -O meiner großmüthigen Thorheit! mich selbst aus ihrer Gegenwart verbannen zu wollen, um fremde Schmerzen zu stillen, die sich bald in vollerm Mass über mich selbst ergießen werden. Eitle, sinnlose, schimärische Großmuth! Warum soll ich diesen Abradates mehr als mich selbst lieben? Ist es ein so kleines Glück um Panthea zu seyn, dass ich so fertig war sie zu verlassen, mir selbst ganze Tage ihres süßen Umgangs zu stehlen? Und wofür. - Um die Zeit zu beschleunigen, welche sie ganz aus meinen Augen nehmen wird! Vergebens würde dann meine reuvolle Seele um einen einzigen der Augenblicke, die ich so verscherzt hätte, Welten dahin geben, -O wie hasse ich meine Unbesonnenheit! - Nur zu bald, ach! nur zu bald wird seine Glückseligkeit mich der Wonne berauben, die ich jetzt so wenig entbehren kann, als ich ohne zu athmen leben könnte! Was wird dann mein Schicksal seyn, wenn Er, der Glücklichste aller Menschen, in ihrer Umarmung jedes Leidens vergisst! wenn sein schmelzendes Herz vor sprachloser Entzückung an ihrem Herzen zerfliesst! wenn paradiesische Tage einen Kreis um ihn her

schließen, durch den kein Schmerz, keine Sorge, kein Wunsch dringen kann! - Ach! dann wird eine traurige Erinnerung und kummervolles Staunen alles seyn, was mir übrig gelassen ist! - Zurück, meine Seele, von dieser schrecklichen Aussicht! Täusche dich selbst, so lang' es möglich ist; vergälle nicht dein gegenwärtiges Glück mit quälenden Vorempfindungen. - Aber wie kann ich mir verbergen, dass dieses Glück nur ein süßer Traum ist? Vielleicht noch wenige Tage, so ist für mich keine Panthea mehr! Der blosse Gedanke hüllt mich in Finsterniss, löscht die ganze Schöpfung vor mir aus. - Was ist für mich das Leben, wenn sich der Sonnenschein deiner Blicke zurück zieht? Welche Wildnifs, welche menschenfeindliche Einöde wird dann für meinen verfinsterten Geist wild und einöde genug seyn? Ja! in Wildnisse will ich fliehen, die nie ein menschlicher Fuss betreten hat, wo die Natur nie lächelte, wo alles todt um mich her ist, verlassen und einsam; es sey denn, daß in den schrecklichen Stunden der Mitternacht das blasse Gespenst eines Unglücklichen, den vor mir die Liebe hier verzehrt hat, bev mir vorüber rausche. Dort, wo von einem überhangenden Felsen die traurige Cypresse ihren Todesschatten auf mich herab wirft, dort will ich liegen, von den unbeweglichen Bildern meiner ehmahligen Wonne umgeben, wie ein

Todter von starren Marmorbildern, die um sein Grabmahl versteinerte Thränen weinen. will ich in stummer schwermüthiger Entzükkung der süßen Erinnerung jener Tage nachhangen, die mir wie schnelle Augenblicke in ihrem Umgang entschlüpften. Kein Gesichtszug, keine redende Geberde, kein Blick, der aus ihrer Seele hervor brach, soll dem getreuen Bildnifs fehlen, welches immer vor mir schweben wird. O die Zukunft kann mir nichts geben, wenn ich Deiner beraubt bin! Wo Du nicht bist, ist alles Einode für mich; jeder Anblick entweihet diese Augen, die gewohnt waren Dich anzuschauen. Deiner beraubt-Hinweg mit dem schwarzen Gedanken! zehnfacher Tod ist in ihm! Der Frühling meiner Liebe ist noch zu zart seinen Anhauch zu ertragen. - Komm, komm du holder Genius der Liebe, sinke herab auf umduftenden Wolken, und wehe mir Trost und erquickende Hoffnung zu! Bring sanftere Gedanken, frohe Erwartungen und gefällige Träume mit dir, die fiebrische Hitze der kranken Seele abzukühlen, und die wilde Ungeduld in Ruhe einzuwiegen. Nur die Liebe kann die Wunden heilen, die sie geschlagen hat. O Panthea, ein einziger deiner milden Blicke kann es! Von dir geliebt kann ich nicht unglücklich seyn, obgleich von dir getrennt. - Wie verschmähe ich jetzt den romantischen Unsinn, den meine

aufwallende Hitze ausschäumte! - Wohin war ich verirrt! Ich erröthe vor mir selbst, dass mein edleres Herz nur einen Augenblick zu einer so zaghaften Feigheit herab sinken konnte. - Soll ich mich darüber in Verzweiflung verlieren, wenn das würdigste Paar, das die Liebe jemahls vereinigt hat, wieder glücklich ist? wenn Panthea glücklich ist, für die ich jeder Gestalt des Todes entgegen eilen würde? Ist die Freundschaft, die sie mir gewidmet hat, von so geringem Werth, dass sie mir noch einen gerechten Wunsch übrig lassen kann? Oder bist du fähig, meine Seele, den Glücklichen zu beneiden, dem allein erlaubt ist, in ihren keuschen Armen das ganze Glück einer geheiligten Liebe zu empfinden? Wer ist dessen würdig, wenn es nicht Abradates ist? - Nein, Panthea, so tief soll deine Schönheit mich nicht erniedrigen! Ich bewundere deine Gestalt, und liebe deine Seele. Diess würde ein Engel thun, der dich erblickte! O du bist so vortrefflich, dass Cyrus selbst mir vielleicht vergeben würde, wenn der Gedanke von dir entfernt zu werden, mit allen seinen Schrecknissen umringt, etliche Augenblicke meinen Muth zu Boden schlüge. Aber jetzt soll sich meine Tugend zu einer großen That rüsten; zu einer größern That, als wenn eine gefesselte Welt an den Rädern meines Siegeswagens rollte! - Deine Liebe, göttliche Panthea, soll mein eigenes Selbst verzehren; ich will mich im Anblick deiner Glückseligkeit für glücklich halten! Ich will so eifrig, als ob es für mich selbst wäre, für deinen Abradates arbeiten! Diese Hand soll ihm ein Kleinod wieder geben, das allen Preis übersteigt, wenn gleich jedes Sandkorn am Meer eine goldene Welt würde es zu erkanfen. Wenn sie dann beym entzückten Wiedersehen das Herz des geliebten Mannes an ihre hüpfende Brust drückt; dann soll mein Geist in stillem Triumf über ihnen schweben, und von sympathetischer Freude ergriffen seiner eigenen Wünsche vergessen!

#### DRITTE ABTHEILUNG.

1.

#### PANTHEA. MANDANE.

#### Panthea.

Sage mir offenherzig, Mandane, was meinst du mit dieser geheimnisreichen Art, womit du von der Krankheit unsers Freundes Araspes redest? Was wollen diese bedeutenden Blicke? Was sagt die erröthende Wange?

Mandane. Theure Königin, wenn mich nicht Zeichen und Anscheinungen täuschen, so ist Araspes weder des geheiligten Nahmens, den du ihm giebst, noch dieser zärtlichen mitleidigen Sorgfalt würdig, die du an seine vielleicht nur geheuchelte Krankheit verschwendest.

Panthea. Und was könnte ihn denn bewegen sich krank zu stellen?

Mandane. Meine theure Gebieterin, ich wundere mich nicht, dass Argwohn einem Herzen wie das deinige fremd ist — Aber — ich habe Ursache zu glauben, Araspes sey der großmüthige Freund nicht, der er zu seyn vorgiebt. Vielleicht ist es nur eine schöne Larve, in die er sich verhüllt, um sich unvermerkt in dein Herz einzustehlen.

Panthea. Halt ein, Mandane! Welch ein schwarzer Verdacht besleckt deine reine Seele! — Was kannst du an Araspes entdeckt haben, das die angeborne Tugend verläugne, die sein ganzes Betragen regiert? Er müste ein Ungeheuer seyn, und die Natur müste mit ihm eins geworden seyn uns zu betrügen, wenn unter seiner edeln kunstlosen Miene Verstellung, und unter seinen honigsließenden Worten irgend ein schlimmes Vorhaben lauern könnte.

Mandane. Es ist wahr, Araspes ist schön, nur zu schön, um die Augen eines gewöhnlichen Weibes zu blenden. Selbst die meinigen, obgleich das Alter mir jede Schönheit in matterm Lichte zeigt, verweilen mit Vergnügen auf ihm; mit unschädlichem Vergnügen; denn mein Herz hat lange die hüpfenden Schläge verlernt, womit ein jugendlicher Busen den Eindruck verräth, den die aufblühende Schönheit des Jünglings, von Stärke und feurigem Muth erhöht, auf ein unbesonnenes Mädchen macht. Aber Schönheit und Güte sind bey diesem arglistigen Geschlechte selten verschwistert.

Panthea. Meine liebe Mandane, wozu sollen mich alle diese Vorreden vorbereiten?

Mandane. Zu etwas, das deine Wangen mit zürnender Röthe bedecken wird. Ich habe Ursachen zu vermuthen, daß deine schuldlose Schönheit eine strafbare Flamme in dem Herzen dieses Jünglings angezündet habe.

Panthea. Und wie hast du diese Entdekkung gemacht, Mandane?

Mandane. Schon seit etlichen Tagen bemerkte ich eine übel zurück gehaltene Unruhe in seinen düsternen Blicken, die irgend ein böses Bewußstseyn zu verrathen schienen. Umsonst zwang er seine Miene in unwilliges Lächeln. Oft, wenn du es nicht gewahr wurdest, hing er mit so scharfen lüsternen Blikken an dir, als ob er etwas von dir abätzen wollte; und dann flüsterte ein halb unterdrückter Seufzer die geheimen Wünsche seiner Seele.

Panthea. Ich bemerkte wohl eine ungewohnte Dunkelheit in seinen Mienen. Aber wo lebt der Weise oder der Glückliche, der in allen Abwechslungen und Zufällen dieses Lebens immer ein unbewölktes Antlitz zeigen könnte? Sollte die Tugend keine Sorge haben? Sie hat die meisten! Denn sie macht uns empfindlicher für andere als für uns selbst; sie vermindert zwar unsre eigenen Übel, aber dafür belastet sie uns mit fremden Leiden und der allgemeinen Noth des menschlichen Geschlechtes. Vielleicht sind es Leiden von einer edeln Art, die das Angesicht unsers Freundes verdunkeln.

Mandane. Wie ich sagte, meine Tochter, die Güte deines Herzens macht dich ungeneigt, von andern böses zu vermuthen. (Aber glaube mir, es ist nicht allemahl Mangel an Güte, wenn wir dem Menschen, dem fehlerhaftesten und unbeständigsten aller Geschöpfe, böses zutrauen. Ein langer Umgang mit der Welt zwingt die redlichsten Gemüther zum Mistrauen, wie fremd es auch ihrer Natur ist, und begabt uns mit einer Art von geheimer Auslegungskunst, welche die Herzen der

Menschen vor uns entziffert, und aus gewissen Anscheinungen ihre verborgnen Bewegungen, ihre aufsteigenden Leidenschaften und den zukünftigen Sturm mit besserm Grunde vorher sagen lehrt, als die Magier aus der Ordnung der Gestirne, die auf unsere Geburtsstunde herab geleuchtet haben, die mannigfaltigen Scenen unsers Lebens weissagen. ) Aber was ich dir von Araspes sagte, ist mehr als Muthmassung. Gestern in der mitternächtlichen Stunde hört' ich ihn, da er sich allein glaubte, laute Gespräche mit sich selbst führen. Seine Seele schien in einem heftigen innerlichen Aufruhr, ungewiss auf welche Seite sie sich schlagen sollte. Ich war nicht nahe genug, alle Worte zu verstehen, die in ungestümer Verwirrung von seinen Lippen stürzten: ich hörte nur, dass er die Nahmen Panthea und Abradates zu wiederhohlten Mahlen ausrief. und über die Unmöglichkeit klagte, seine strafbare Leidenschaft, die er Liebe nannte, zu vergnügen. Hätte ich nicht von ungefähr diese Entdeckung gemacht, so würde ich wie du, meine Königin, der geheimen Schwermuth, die schon etliche Tage um seine Stirne hängt, eine edlere, obgleich uns unbekannte Ursache geliehen haben. Allein er hat sich selbst verrathen, und ich hätte die Liebe zu meiner Panthea und meine Pflicht verrathen müssen, wenn ich dir etwas verhehlt hätte, das dich so nahe

angeht, und die vorsichtige Klugheit deines eigenen Betragens verdoppeln wird.

Panthea. Ich danke deiner allezeit sorgfältigen Treue, meine mütterliche Freundin. Aber ich kann den Gedanken nicht unterdrükken, dass dich vielleicht ein Traum oder irgend ein übel gesinnter Dämon mit einem eiteln Geflüster verworrner Stimmen getäuscht habe. die der Stimme des Araspes nachäffeten; wo nicht, so kann doch seine edel gesinnte Seele keiner niederträchtigen Bosheit schuldig seyn. Die Liebe zur Tugend schützt nicht allemahl vor der Gewalt der Leidenschaften. Auch heroische Seelen haben eine verletzliche Seite. Die Schwachheit eines Menschen, den ich meiner Freundschaft würdig gefunden, soll keine Änderung in meinem Herzen machen. als meine übrigen gerechten Empfindungen mit zärtlichem Mitleiden zu vermehren.

Mandane. Ich überlasse dich ohne Sorge deiner Klugheit. Aber vergieb mir, meine theuerste Panthea, wenn ich einige Verwunderung über die Gleichgültigkeit bezeige, womit du die Nachricht von der schändlichen Leidenschaft eines unbesonnenen Jünglings aufnimmst, der in bessern Zeiten sich nicht hätte unterstehen dürfen, die Augen zu der Gemahlin des Abradates aufzuheben.

WIELANDS W. XVI. B.

Panthea. Du wirst dich nicht betrogen finden, Mandane, wenn du mich hierin ohne Sorge meinem Herzen überlässest. Kennte ich nicht die Güte des deinigen, so würde mich die Verwunderung, von der du redest, befremden. Hast du jemahls diese rauschende Tugend an mir gekannt, die mit ihren eigenen Thaten, oder vielleicht nur mit dem, was sie sich einbildet thun zu können, wie mit einem Raube pranget, und jede Schwachheit anderer Menschen im Triumf aufführt? Wenn sich, wie du sagst, eine solche Leidenschaft der Seele dieses edeln Jünglings bemächtiget hat, so ist er gestraft genug! Es würde zu viel seyn, wenn die Freundschaft ihm auch noch ihren heilenden Balsam entziehen wollte. um Erlaubniss bitten lassen mich zu sehen. Gehe, Mandane, sie ihm zu bringen. Er selbst soll mir die Ursache seiner Schwermuth entdecken, und die Freundschaft soll ihre besten Versuche thun, sie zu heilen.

2.

### MANDANE allein.

O Panthea, bisher ist der reine Spiegel des saffirnen Himmels nicht unbefleckter gewesen als deine Tugend! Die niedrigste Bosheit durfte sich nicht erfrechen, deinen Ruhm nur mit dem Schatten eines Argwohns zu beflecken! - Ich sehe noch jetzt, so lebhaft als ob jede Scene vor mir stände, wie du dich von der zarten Knospe bis zu dieser vollen Blüthe entfaltet hast. Ich sehe dich noch, in lächelnder Rosenfarbe glühend, meine mütterliche Brust umscherzen! Schon damahls weissagte, wer dich sah, deinem Geschlechte das vollkommenste Weib. Wie frühzeitig kam jede deiner Seele angeborne Schönheit unserm pflegenden Fleisse zuvor! Deine Neigungen bildeten sich ohne Mühe in freywillige Tugenden Jede Gottheit schien sich gefallen zu haben, dich mit ihrer eigenen Gabe auszuschmücken. Untadelig war deine Unschuld, gefällig deine Tugend, und deine Zärtlichkeit

keusch. Und sollte es möglich seyn, dass eine solche Vortrefflichkeit — dass eine Panthea — Ich zittre, den grausamen Gedanken fortzusetzen. Nein, es ist unmöglich! Mein allzu zärtlicher Eifer für ihren Ruhm wird ungerecht. Sie, die beste der Frauen, das Weib eines Abradates, kann nicht so schwach seyn. — Aber wer rauscht dort gegen mich her? Mich dünkt, es ist der Freund des unbesonnenen Jünglings — Ich will ihn anreden!

3.

#### ARASAMBES. MANDANE.

#### Mandane.

Irre ich mich, Arasambes, oder willst du deinen Freund besuchen?

Arasambes. Eben zu ihm wollte ich, ehrwürdige Mandane!

Mandane. Du wirst berichtet seyn dass er sich übel befinde?

Arasambes. So sagte mir einer seiner Sklaven, und mich däucht, ich wollte fast errathen, daß er sich besser befände, wenn deine Gebieterin weniger reitzend —

Mandane. Oder weniger tugendhaft wäre. — Höre, Arasambes! Eine gleich zärtliche Freundschaft verbindet mich mit Panthea, dich mit Araspes. Dieses Verhältnis berechtigt mich deinen Beystand zu erbitten; denn wenn jemand vermögend ist, ihn auf den rechten Weg zurück zu lenken, so ist es Arasambes, von dessen Weisheit er die höchste Meinung hat, die ein Sterblicher verdienen kann. Gefällt es dir, so wollen wir unter jenem Gang von Palmen unsere Gedanken über diese Sacho gegen einander auswechseln.

Arasambes. Wie es dir beliebt, Mandanel Es verlangt mich selbst, dir meine Gedanken über einen Zufall zu eröffnen, der mich für Panthea und Araspes gleich bekümmert macht. Ich verehre in Panthea die Tugend, die ich in Araspes bedaure. Die Gefahr war allzu groß, allzu reitzend, und ganz allein auf seiner Seite. Wie leicht ist der Übergang von freundschaftlicher Liebe zur Leidenschaft, wenn der Gegenstand eine Panthea ist! Gewiß! er verdient unser Mitleiden und allen Beystand, den die Freundschaft seiner kranken Seele gewähren kann.

4.

### ARASPES allein.

O Cyrus, Cyrus! du kanntest mich besser als Meine thörichte Vermessenheit ich selbst. verachtete deine Warnungen - Ach! nun bist du strenger gerochen, als mein bitterster Feind wünschen könnte. Umsonst streite ich wider eine Leidenschaft, an der die Vernunft selbst nur das Übermaß tadeln darf. Aber wer kann eine Panthea lieben ohne ihren Besitz zu wünschen? - Und ohne einen Strahl von Hoffnung zu lieben! - Ach! meine ganze Natur erschüttert unter dieser entsetzlichen Vorstellung. Alle Ruhe ist aus meinem Herzen gewichen; alle blühende Höffnungen meines Lebens sind dahin! Was ist aus dir geworden, meine Seele? Ein Spiel fieberischer Träume; ein Ball, von streitenden Leidenschaften hin und her geschlagen; ein Nachen, den der brausende Orkan und die schäumende Wuth der Wogen bald an die Wolken schleudert, bald in schwindlige Tiefen hinab stürzt! Wie bin ich

unter mich selbst hinab gesunken! Wo ist mein Stolz? Wo ist der vermessene Geist, der seiner Stärke so gewiss war? Armer Faethon! Die wilden flammenhauchenden Rosse schleppen dich unaufhaltbar fort durch Wildnisse von regellosen Träumen, von Begierde zu Begierde, von Unsinn zu Unsinn! - Allzu reitzende Panthea! Ist es dazu gekommen, dass ich wünschen muß, dich nie gesehen zu haben? -Verflucht sev dieser Wunsch! Lass mich dich nur noch Einmahl sehen, und zu deinen Füßen meine Seele aushauchen! - O meine sterbende Tugend, raffe alle deine zerstreuten Kräfte zusammen, diess allzu schwache Herz vor der Tyranney seiner Begierden zu schützen. Jetzt ist es noch Zeit den größten der Siege zu erstreiten. - Elender! wen rufest du zu Hülfe? Wo ist deine Tugend? Wo ist die Weisheit. die ehmahls mitten in meiner Seele ihren strahlenden Thron aufgerichtet hatte? Ach! sie ist herab gestürzt; alles ist Aufruhr; die fieberische Wuth meiner Lebensgeister ist nur ein schwaches Bild des gesetzlosen Sturms, der in meinem Innern toht.

O wer bringt mich in den kühlen Hain, wo aromatische Myrten über den murmelnden Brunnquell sich wölben, und freundliche Zefyrn, über die Violenbank daher schwebend, meiner lechzenden Brust Erquickung zufächeln!—

Ja, ich will diesen verhafsten Kerker fliehen; in deinen Schoofs will ich fliehen, stille Natur! Ich will deinen Athem, die frische blumige Luft einziehen, und in deinen mitleidigen Schatten ungetadelt meine Thränen mit der weinenden Quelle vermischen. Dort klagt die zärtliche Nachtigall ihren Gatten, dort seufzen sympathetische Weste mit mir! Vielleicht dass dann die himmlische Tugend die Gestalt der Beherrscherin meines Herzens annimmt, mich mit schützenden Armen zu umfassen, und süße Ruhe in mein leidendes Herz zu gießen. -Eile, mein Fus! - O gesegnet sey mir dieser heitre umwölbende Himmel, und du, balsamisches Sonnenlicht! Schon fühle ich deine heilende Kraft durch meine besänftigten Adern rinnen. -

Aber sehe ich nicht hier meinen Arasambes? Ja er ist es! — O mein Freund! eine geneigte Gottheit hat in dieser Stunde deine Tritte hierher geleitet!

### ARASAMBES. ARASPES.

### Arasambes.

Wem sollt' ich die ersten Augenblicke, die wieder mein eigen sind, widmen, als meinem Freunde? — Aber, mein liebster Araspes, wie sehr haben diese wenigen Tage dich verändert! Woher diese Blässe, mit plötzlich auflodernder Röthe abgewechselt? diese verdunkelten Augen, dieser seufzende Ton der Stimme? — Ganz anders glänzte dein Gesicht, als wir neulich mit Panthea die Gegenden dieses Schlosses besahen, in welches die Sorgfalt des Cyrus sie zu bringen befahl. Der blumige May ist nicht fröhlicher, als ich dich damahls sah. Ist Liebe die Quelle dieser schleunigen Veränderung, so grenzt ihre Lust allzu nahe an den Schmerz.

Aras pes. O mein Arasambes! — Kanust du mit meiner Schwachheit Mitleiden haben?— Verachtest du mich nicht? Deine Verachtung würde mein Elend vollkommen machen. erröthe vor deinen Blicken; aber glaube mir, ich erröthete schon zuvor vor mir selbst. ich bin überwältiget! So viel Schönheit, so viel Güte, so viel herzbezwingende Holdseligkeit, waren mehr als mein allzu zärtliches Herz ertragen konnte. Vielleicht verdient meine Schwachheit Verachtung. Ich hielt mich einst unfähig, in den Fesseln eines Weihes zu liegen, und wenn sie eine himmlische Göttin wäre; ich trotzte auf meine Stärke - Diess rechtfertigt deinen Spott. Aber, o schone deines leidenden Freundes, Arasambes! Ich bin ganz verloren, wenn diese unselige Liebe, die mir meine Freyheit, meine Ruhe, den Beyfall meines eigenen Herzens, und warum nicht auch dieses unwürdige schmachtende Leben? raubt, - wenn sie mir auch noch deine Freundschaft rauben würde!

Arasambes. Lass diese Thränen von der Zärtlichkeit zeugen, mit der ich dein Leiden empfinde. — Ich sollte dich verachten können? Verbanne einen so niedrigen Gedanken! Nein, du edler Jüngling! ich liebe dich, mehr als jemahls liebe ich dich! — Fasse Muth, Araspes! Der Tugendhafte wird nicht eher über alle Leidenschaften erhaben, bis er auch über jene Wolken empor steigt, und seine

angeborne Luft atlimet. Große Seelen wallen auch in große Leidenschaften auf. — Aber nie soll es zur Schande der Tugend gesagt werden, daß sie sich ganz überwinden, und gefesselt hinter dem Triumfwagen des Lasters nachschleppen lassen!

Araspes. Ich liebe die Tugend, Arasambes! Ich fühl' es in diesem Augenblicke dass ich sie liebe! Aber ach! sie ist unvermögend mich zu schützen! Meine Seele ist nicht mehr mein. Sie ist ein Sammelplatz schrecklicher Fantomen und stürmischer Begierden, unter deren grimmigem Streit meine Ruhe zertrümmert ist. -Glaube nicht, dass ich wehrlos meine Freyheit dahin gegeben habe. Aber es war zu spät als ich zu kämpfen anfing. Allzu lange hatte ich das süße Gift eingesogen; da ich seine Wirkung fühlte, hatte es schon mein ganzes Wesen durchdrungen. Alles was ich noch thun konnte, war. mich selbst zu beklagen, und eitle Entschließungen zu fassen, die ein einziger ihrer Blicke wieder vernichtete. Und doch weiß sie nichts von meiner Leidenschaft; nie haben meine Lippen das nagende Geheinniss meines Herzens verrathen; diess ist alle Gewalt, die mir über mich selbst übrig geblieben ist. Aber ach! meine Blicke, meine Unruhe, meine übel verhaltnen Seufzer hätten mich längst verrathen, wenn ihre eigne Unschuld nur die schwächste Vermuthung meiner Thorheit gestattete. -Die Fröhlichkeit, die du jüngst an mir sahest, war die wurmstichige Frucht einer eiteln Hoffnung, der eingebildeten Aussicht in glückliche Tage, die ich in dieser schönen Einsamkeit mit Panthea zu leben meinte. Wie bald welkte diese hinfällige Freude weg! Je öfter ich sie sah; je vertraulicher der Zutritt war, den sie mir erlaubte: je mehr die Güte ihres allezeit offnen Herzens, dessen sich selbst bewußte Unschuld alle Zurückhaltung verachtet, meiner Liebe mit der voreiligen Hoffnung wieder geliebt zu werden zu schmeicheln schien: - desto schneller wuchsen diese Begierden, die Anfangs so verschämt, so leise ihre allzu kühnen Wünsche lispelten. Ich verbarg es mir nun selbst nicht mehr, (wie konnt' ich?) dass meine Liebe sich mit nichts wenigerm als dem völligen Genuss befriedigen könnte. Ich erschrak vor der Entdeckung; und doch zerfloss meine ganze Seele in Sehnsucht, und billigte in geheim die Begierden, die vor der Tugend sich verbergen mussten. Ach! welch ein gewaltiger Kampf von Leidenschaft und Pflicht, Vernunft und Liebe, hat seitdem meine Brust zerrüttet! Was ist das Getümmel fallender Welten und das Brüllen des Chaos gegen den einheimischen Krieg einer Seele, die mit ihrer ganzen furchtbaren Macht auf sich selbst losstürmt! Eine brennende Seele - O Arasambes, wären ihre

Kräfte nicht durch den Leib eingeschränkt, sie würde, wüthender als ein zügelloser Komet, alle Elemente in ihren Streit verwickeln, und diesen göttlichen Bau harmonischer Sfären rings um sich her zu Staub zertrümmern!

Arasambes. Ich bedaure meinen Freund. ich beweine seine Schmerzen, und noch mehr seine Tugend, die am schwindligen Rande des tiefsten Falles schwankt. Aber ich wäre nicht dein Freund, wenn ich mich begnügte meine Klagen mit den deinigen zu vermischen. O lass mich dich bitten, lass mich dich beschwören, dass du dich nicht selbst verloren gebest, so lange der ruhmwürdige Sieg noch in deiner Gewalt ist. Liebst du wirklich die Tugend, wie ich weiss dass du sie liebst, so ist der Sieg unser! Fasse nur einen standhaften Entschlufs. Keine Macht, kein Gott, selbst nicht der Unnennbare, dessen allmächtiger Finger die unermessliche Schöpfung bewegt, ist vermögend den Willen eines denkenden Wesens zu zwingen. Aber wenn du selbst heimlich deine Niederlage wünschest, wenn du dein williges Ohr der Sirenenstimme entgegen reckest die dich zu einem wollüstigen Verderben einladet, so ist deine Tugend schon verrathen. Und was wäre Araspes, wenn er seine Tugend überlebt hätte?

Araspes. Ein Unglücklicher, dem nichts übrig gelassen ist, als zu sterben! Ach Ara-

sambes! wie soll ich die Augen zu dir aufheben? Aber ich will dir nichts verhehlen. unglücklich mich die Liebe macht, so ist es mir doch unmöglich nicht zu lieben. fühle die ganze Schwere meiner Ketten, und doch wünsche ich nicht frey zu seyn. weiß selbst nicht was ich wünsche. damme in jedem Augenblicke den Wunsch des vorigen. - Was redest du mir von standhaften Entschlüssen? Ach mein Freund, du hast vergessen, dass ich nicht mehr Araspes bin. Was vermag der Steuermann, wenn der unbändige Sturm mit tausend Donnern daher rauscht, und das mastlose Schiff durch stürzende Wassergebirge wälzt? - Ich finde keine Bilder stark genug, dir die Gestalt meines inwendigen Zustandes begreiflich zu machen! Glückseliger, dass du keine Erfahrung von dem, was ich leide, hast! Bald ist mein ganzes Wesen nur Liebe, von glühender Sehnsucht und reitzenden Hoffnungen aufgeschwellt; bald, wenn die kurze Bezauberung verschwindet, entbrenne ich in ohnmächtigem Zorn wider mein Schicksal, und sinke vom Kampf mit dem Himmel zu winselnder Verzweiflung herab: bald ist meine ganze Seele in Panthea entzückt; bald verwünsche ich Panthea, die Welt und mich selbst. Umsonst hoffe ich vom mitternächtlichen Lager eine kurze Rast; umsonst rufe ich dem erquikkenden Schlaf! oder wenn er mich zu erhören

scheint, so ängstigt er mich durch fürchterliche Träume, oder spottet gar meines Elends mit reitzenden Bildern einer Glückseligkeit, die mir niemahls, ach niemahls! nur zu wünschen erlaubt ist. Ich wandle dann in elvsischen Auen, wo alle Gegenstände Liebe und Fröhlichkeit hauchen; dann steigt Amor auf einer Wolke von Seufzern der Verliebten herab, unsterbliche Rosen duften um seine gelben Locken. die ganze Natur hüpft bey seinem Anblick in Entzückung auf; schmeichelnd nimmt er meine Hand, und führt mich durch Myrtengänge in die Laube von Schasmin, wo Panthea gleich einer müden Waldnymfe schlummert. Indem ich mit stummer Entzückung sie betrachte. erwacht sie, und streckt mit süßem einladendem Lächeln ihre willigen Arme nach mir aus. - Plötzlich verwandelt sich der treulose Traum. Eine unsichthare Gestalt reißt sie von mir weg; keichend eil' ich ihr nach; fürchterliche Wildnisse, schroffe Felsen und jähe Abgründe eröffnen sich vor mir; eine siebenfache Nacht umzieht den Himmel, mit feurigen Wolken durchkreuzt; sie slieht umsonst und ringt zurück schauend ihre um Hülfe bittenden Arme gegen mich; ein Regen von Flammen stürzt auf sie herab, und verzehrt sie vor meinen verzweifelnden Augen zu Asche! - Oder mich dünkt, ich sehe den Abradates von Cyrus geführt herbey kommen; ich stehe von fern,

und sehe der sprachlosen Umarmung der Liebenden zu; tausend Furien zerreißen mein Herz bey diesem Anblick; meine Seele wälzt sich in wilden Gedanken, indem der ohnmächtige Zorn meinen Arm entnervt. - Dann dünkt mich, ich sehe den Wagen der Liebesgöttin auf rosenfarbnen Wolken herab steigen. das liebende Paar aufzunehmen; girrende Tauben ziehen ihn, und Schwanen, deren Gesang weit umher die ambrosische Luft bezaubert. Plötzlich schweben sie, von tausend Liebesgöttern umflattert, aus meinen Augen hinweg, indem ich einsam, gleich dem steinernen Bilde der Verzweiflung, am Boden angefesselt stehe, und dem schwachen Reste von Empfindung fluche, der noch in meinen Adern glimmt. So raubt mir die innerliche Zerrüttung meiner Seele selbst das schwache vorüber gehende Labsal, welches die Natur den Unglücklichsten erlaubt, das süße Vergessen unsers Elends', das wenigstens einen Theil unsers Lebens dem nagenden Kummer entreifst. - Ach! ich bin unglücklich, mein Freund! so unglücklich, dass alles, was ich dir gesagt habe, nur einen kleinen Theil meiner Leiden umfasst. O diese fatale Leidenschaft hat mich betrogen! Rette mich, Arasambes, rette deinen Freund von der Liebe and you sich selbst!

Arasambes. Du allein kannst dich retten, Araspes! Ich sehe nur ein einziges Mittel, und

WIELANDS W. XVI. B.

das ist in deiner Gewalt. Eine Liebe, wie die deinige, kann nur durch Fliehen besiegt werden. Es ist vergeblich, mit einem Gegner zu kämpfen, dessen Wunden Vergnügen machen. Fliehe, fliehe, mein Freund! fliehe diese allzu reitzende Schöne. So bald du von ihren Augen entfernt bist, wird die ungenährte Flamme sich selbst verzehren, die jetzt deine Seele ausdörrt, und die Blüthe deines Lebens zu verzehren droht.

Araspes. Was verlangst du von mir, grausamer Freund? Ich soll von Panthea fliehen? soll mich selbst aus ihren Augen verbannen? gleich als ob der schwarze Tag nicht schnell genug daher rauschte, der sie mir auf ewig entreißen wird! O nenne dieß entsetzliche Mittel nicht mehr, das viel ärger ist als das Übel, wovon du mich befreyen willst. Ihr blosser Anblick, ach! ihr blosses Angedenken, ihr Schatten ist genug meine Schmerzen zu versüßen. Es ist Wonne, sie sogar hoffnungslos zu lieben. Lehre mich, wie meine Seele von sich selbst scheiden kann, so will ich deinem Rathe folgen. O sie ist die Seele meiner Seele; ihr Blick, ihr Lächeln ist meinem Herzen was die Frühlingssonne den Blumen, was die thauende Morgenröthe dem welken Grase, was die kühle Quelle dem lechzenden Wandrer. O Panthea, du bessere Hälfte meiner selbst,

wie könnt' ich von dir scheiden? Dich fliehen? Warum sollt' ich dich fliehen? Du bist ia keine Schlange, die unter dem Glanze der goldgesleckten Haut tödtliches Gift verbirgt. Du bist ganz Unschuld und Güte. Ach! was sind die Schmerzen, die du unwissend mir machst, gegen den Verlust deiner Gegenwart? In dem bloßen Gedanken dich zu verlieren ist etwas das an Vernichtung grenzt. Aber Wonne ist in dem süßen Gedanken, daß eben dieselben Mauern Panthea und mich einschließen; daß uns derselbe Himmel umfliefst: dass sie vielleicht diese Luft geathmet hat, die ich in diesem Augenblick einziehe! Welche sanfte lindernde Kraft in der Hoffnung, dass ihr Herz nicht für Abradates allein zärtlich ist! dass ihr mildes Auge vielleicht auch für den unglücklichen Araspes eine stille Thräne weint! -Keine so ungütigen Blicke, Arasambes! Verachte meine Schwachheit nicht. Schwachheit seyn kann, diese unvergleichliche Schöne zu lieben. Überlass mich lieber meinen Schmerzen, wenn du sie nur durch den Tod heilen kannst.

Arasambes. Ist es mein Araspes den ich höre? — Nein, so tief kann die Seele meines Araspes nicht herab sinken! — Angenehme Täuschung! warum kann ich dich nicht unterhalten? Aber ach! wie kann ich mir verbergen,

dass es mein Freund, dass es Araspes ist, den alle seine Stärke, alle seine Tugend, alle die männliche Entschlossenheit, die ihn ehmahls unter den Jünglingen erhob, so sehr verlassen hat, dass er zu den Füssen eines Weibes schmachtet, und die Pein, die sie ihm verursacht, noch für Glückseligkeit nimmt? Wo iene Aussichten in ehrenvolle sind nun Tage? Wo die Unternehmungen, die deine von jeder Tugend befruchtete Seele versprach, und die nur auf Gelegenheit warteten, um zu großen Thaten empor zu wachsen? Ist Cyrus vergessen? der Gespiele, der Freund deiner Jugend, mit dem du die ersten Lorbern gesammelt hast, die jetzt unter der Gluth einer thörichten Liebe welken? Ist das 'große Vorhaben vergessen, zu welchem ihn dein Geist und dein muthiger Arm begleiten wollte? Das glorreiche Vorhaben, eine barbarische Welt umzuschaffen, gesetzlose Horden zu Menschen zu adeln, oder üppige Völker, von der glühenden Sonne und von träger Wollust entnervt, mit neuen Gefühlen von Ehre zu begeistern, und in diesen morgenländischen Provinzen ein Reich aufzurichten, dessen majestätische Größe den Erdboden in Ehrfurcht halten, und dem Frieden mit den Künsten des Friedens eine bleibende Wohnung bey den Sterblichen verschaffen sollte? - Ich erröthe für dich. -Es ist mir unerträglich, dass Araspes seine

hoffnunglose Liebe den tauben Felsen vorgirren soll, indessen wir, von Cyrus geführt, das geheiligte Geschäft vollbringen, welches ihm ein Gott ins Herz gelegt hat. - O Schande! Was nennest du Liebe, Araspes? Hast du keine Liebe für deine Freunde? keine für den Helden, der dich selbst des königlichen Nahmens seines Freundes würdigte? keine Liebe für die Tugend und für deine Anverwandten die Menschen, und für alles, was die vom Himmel entsprungene Seele der Zurückberufung in die lichtvollen Gegenden, woraus sie verhannt ist, würdig macht? - Oder soll diese feige unmännliche Sklaverey, die alle deine Gedanken an die Schönheit eines Weibes, alle deine Begierden an ihren Genuss heftet, alle deine großen Bestrebungen in Senfzer auflöst - soll das dich zu den Thaten vorbereiten, von denen deine Seele schwellen sollte? -

Araspes. O schone, schone deines Freundes, Arasambes! Ich kann die furchtbare Wahrheit nicht ertragen, die von deinen Lippen donnert. Nein, ich will deine Verachtung nicht verdienen! Sie würde mich unglücklicher machen, als die bittersüse Qual der Liebe thun kann. Verwünscht sey der unwürdige Gedanke, daß ich, wie ein weinender schändlicher Sklave, von der Schönheit gefesselt den Staub lecken sollte, während Ihr die erstaunte Welt mit

Denkmählern euerer Tugend belastet! Nein, Arasambes, ich fühle meine ganze Seele wieder durch meine Nerven strömen. Ich will dahin. wohin mich die Ehre ruft. und mit noch stärkerer Stimme die Liebe! Dn sollst sehen. jedes Auge soll sehen, dass Panthea mich mit siebenfachem Muth begeistern kann, und die Welt soll mich eines bessern Schicksals würdig erklären! - Wie dank' ich dir, Arasambes, dass du mir diese Aussichten gezeigt hast! -Aber hüte dich, Freund, meine Liebe zu schmähen, oder deine Lippen zum Spott über die erhabne Raserey, den enthusiastischen Tanmel zu öffnen, worin meine Seele aufbrauset, wenn sie, ganz vom Gott der Liebe voll, nicht ihre eignen Gefühle hervor treibt! Hüte dich, eine Liebe zu schmähen, die, von der göttlichen Panthea entzündet, eben so wenig Grenzen hat als die Vollkommenheit ihres Gegenstandes.

Arasambes. Welch ein Gemisch von Schwulst und Thorheit! Ja, ich kenne eine Liebe, die keine Grenzen haben soll; aber eine weit andre als dieses lächerliche Ungethüm, die Tochter des Müßiggangs und der Wollust! diese buntscheckige Thörin, die in gleichem Augenblick weint und lächelt, frohlocket nnd verzweifelt, zu Stein erstarrt und in leichten Schaum aufsprudelt. Weg mit ihr! Ehmahls

brannte eine andere Liebe in deiner Brust. Araspes! die Ernährerin der Tugend, von der Weisheit selbst entzündet, ohne welche noch keine schöne That vollbracht worden ist, noch kein Held mit den Unsterblichen in die Wette geeifert hat. Erwache doch einmahl aus deinem Taumel, Freund! Erkenne dich selbst wieder! Tritt in deine eigene Gestalt zurück1 -O! giebt es denn keine Zauberworte, (weil doch die Vernunft in diesem Aufruhr der Sinne nichts vermag) keinen geheimnisvollen Talisman, der meinen Freund sich selbst wieder geben kann? Oder hat die Musik, die Bezwingerin der Herzen, keine magischen Töne, die Gewalt der Liebe einzuschläfern und die entflohene Weisheit zurück zu locken?

Ein Sklave. (zu Araspes.) Herr, die Königin kommt mit Mandane aus dem Myrtenwäldchen — sie befahl mir, dir ihre Ankunft anzukündigen.

Araspes. Was hör' ich? Ein Besuch von Panthea? Sie selbst, sagst du, befahl dir sie anzukündigen? — Was für eine neue Gestalt nimmt mein Schicksal an!

Arasambes. Ich verlasse dich voll froher Hoffnung, am nächsten Morgen meinen Araspes wieder zu finden. Von den Lippen der schönen Panthea werden die Zaubertöne fließen, die deine Seele wieder in Harmonie zu stimmen vermögen.

Araspes. (Allein.) Sie selbst sucht mich? Sie selbst? - Warum pochst du so zaghaft, mein thörichtes Herz? Sonst pflegtest du ihr so fröhlich entgegen zu hüpfen! - Hat sie vielleicht die wahre Ursache meiner Krankheit entdeckt? - Aber würde sie denn selbst zu mir kommen, eine Leidenschaft durch ihren Anblick noch mehr zu erhitzen, welche sie nicht befriedigen will? - Oder soll ich darf ich es hoffen, dass sie mir günstiger sey, als ich bisher zu glauben wagte? Eitle Einbildung! Hinweg Schmeichlerin! - Sie nähert sich. - Diese Stunde wird das Schicksal meiner Liebe entscheiden. Ich will Muth fassen. Warum sollt' ich meine Leidenschaft der Einzigen verhehlen, die sie befriedigen, oder, wenns möglich ist, heilen kann? - Sie komint, von Mandane begleitet - O mein feiges Herz!

6

## PANTHEA, MANDANE. ARASPES.

## Panthea.

Wie befindet sich Araspes? Dein Anblick bekräftigt nur zu sehr, daß sich meine Freundschaft nicht umsonst für dich beunruhigt hat.

Araspes. O schöne Panthea, wie sehr rührt mich diese gütige Herablassung! Deine Gegenwart hat schon ihre heilende Kraft an mir bewährt. Dein Mitleiden — Ach! wenn du wüßtest, was mein Herz gelitten hat, du könntest mir dein Mitleiden nicht versagen!

Mandane. (leise zu Panthea.) Sind meine Besorgnisse vergeblich gewesen?

Panthea. (ohne auf Mandane Acht zu geben) Und warum sollte ich das? Mein Herz ist empfindlicher für fremde Leiden als für meine eignen. Selbst die Schmerzen eines Thieres, die Krümmungen eines sterbenden Wurmes,

WIELANDS W. XVI. B.

rühren mich; wie sollte ich bey dem Leiden eines Freundes ungerührt bleiben? Aber entdecke mir, Araspes, wenn in meiner Freundschaft ein Trost für dich seyn kann, entdecke mir die Ursache deiner Schmerzen.

Aras pes. So feindselig, o Panthea, ist mein Schicksal, daß die süßse Quelle der seligsten Freuden für mich nur unbeschreibliche Schmerzen quillt. — Die Liebe, Panthea das fatale Wort ist von meinen Lippen entflohen — die Liebe macht mich elend.

Panthea. Die Liebe kann den Tugendhaften nicht elend machen. Sie hat ihre Schmerzen; aber es ist etwas Tröstendes darin, für diejenigen zu leiden, die wir lieben. Der Tod des Geliebten ist vielleicht das einzige, was uns elend machen könnte, wenn wir nicht in unsrer eigenen Sterblichkeit ein bewährtes Mittel hätten, unsrer Qual ein Ende zu machen.

Araspes. Es ist etwas, das noch entsetzlicher ist als der Tod des Geliebten. Was könnten die unerbittlichen Erynnien selbst, verdammte Sünder zu quälen, schrecklichers erfinden, als die Pein, ungeliebt und ohne Hoffnung zu lieben?

Panthea. Eine Liebe ohne Hoffnung, ohne Gegenliebe, setzt, wie mich dünkt, einen übel gewählten Gegenstand voraus.

Araspes. Ach Panthea! es ist unmöglich, diejenige, die ich anbete, nicht zu lieben, oder weniger inbrünstig zu lieben, als ich thue. Sie ist die Schönste unter allen, die jemahls unsterbliche Göttinnen eifersüchtig gemacht haben. Ihr erster Anblick würde eine schwache Seele überwältigen. Aber stille Bewunderung war alles, was ich für sie empfand, bis ein näherer Umgang die Schönheit ihres Geistes, tausend strahlende Vollkommenheiten, vor mir entfaltete. - Ganz in ihr Anschauen entzückt, vergals ich Anfangs meiner selbst; ich liebte ohne Wunsch, ich hoffte nichts, ich war glücklich. Aber diese süße Bezauberung konnte nicht lange dauern. Ich erwachte; ich sah dass ich geträumt hatte; ich fühlte, dass nur die Gegenliebe, nur der Besitz des Geliebten, glücklich machen kann. Auf einmahl entdeckte ich das Entsetzliche meines Zustandes. Ich habe nichts zu hoffen! - Selbst der Trost, von ihr bedauert zu werden, nach welchem ich schmachte, ist mir versagt. Sie weiß nichts von meiner Liebe. Noch nie durft' ich es wagen zu reden. Ach! die einzige Hoffnung, die mir übrig bleibt, ist, im Übermaß meiner Qual das Ende meines Daseyns zu finden.

Panthea. Ich bedaure dich, Araspes. Araspes. Du bedauerst mich, göttliche Panthea? O so bin ich nicht so elend, als ich

fürchtete!

Panthea. Die Freundschaft hat nur einen einzigen Rath für dich. Entferne dich von dem Gegenstande deiner Leidenschaft. Nur die Entfernung kann dir die Vernunft und die verlorne Ruhe wieder geben. Lebe wohl, Araspes.

Araspes. (Er hält sie zurück, und wirft sich zu ihren Füßen.) Du willst dich entfernen? — O bleibe, bleibe, entziehe mir den Anblick nicht, der mein fliehendes Leben noch zurück hält! — Du zürnest, Panthea — Dein ernstliches Auge — Doch zürne nur! vernichte mit strafenden Blicken den Verwegnen, der dich anbetet! — Hier zu deinen Füßen will ich sterben — glücklich genug, wenn dann eine zu spät mitleidige Thräne, die ich nicht mehr fühle, auf meine Leiche von deinen Wangen sinkt.

Panthea. Steh auf, Araspes, und höre mich! Vielleicht verbieten mir die strengen Gesetze der Sittsankeit, nach einer solchen Erklärung meinen Besuch zu verlängern. Aber du hast ehnahls neine Freundschaft verdient, du hast dir meine Dankbarkeit verpflichtet, und der Zustand, worin du bist, verdient Mileiden. Ich sehe dich als einen Kranken an; es wäre zu verhaßt, dich als einen Verbrecher anzusehen. Überzeuge mich, Araspen

pes, daß ich mich nicht betrogen habe, da ich dich groß und edel glaubte. Stelle dich selbst wieder her, bezwing eine Leidenschaft, die dich der Ruhe und mich eines Freundes beraubt; die uns beide erröthen macht, dich sie zu fühlen, mich sie erregt zu haben. Die Gemahlin des Abradates darf kein Gegenstand deiner Begierden seyn. So sehr kann Araspes nicht sich selbst vergessen haben. Ich bin zwar eine Gefangene; aber nur gefüllose Barbaren können gereitzt werden, die leidende Unschuld um dessentwillen zu hölnen, was sie gesitteten Menschen ehrwürdig macht.

Araspes. Deuke nicht, göttliche Panthea, dass meine Liebe verwegen genug sev, die kleinste Hoffnung zu wagen. Wie lange hat die Ehrfurcht, die dein Stand, deine Tugend und dein Unglück mir einflößte, meinen Mund verschlossen? Wenn haben selbst meine Blicke sich erkühnt, die Ausleger meines Herzens zu seyn? Wie oft habe ich sie, wenn sie in Thränen schwammen, von dir abgewandt? Wenn haben meine unbescheidenen Seufzer dein Ohr beleidigt? Ach! nur die nächtliche Stille einöder Schatten hat sie gehört; nur mein vom Schlaf verlassenes Lager ist von meinen Thränen befeuchtet worden. Aber verbiete mir nicht, schönste Panthea, in schweigender Stille um dich zu seufzen! Warum haben die Götter, in ihr eigenes Werk verliebt, dich so schön gebildet, wenn sie nicht wollten, dass dein Anschauen jedes Auge bezaubern, jede Seele in Liebe und Verlangen auflösen soll? Dulde meine Liebe! dies ist alles, was der unglückliche Araspes von dir zu slehen wagt. Verbanne mich nicht aus deinen Augen; lass mir den einzigen Trost, den auch die strengste Tugend erlauben kann, dich zu sehen, und von dir bedauert, das Opfer einer hoffnungslosen Liebe, meine Seele zu deinen Füsen auszuseufzen.

Panthea. Araspes, ich verstehe diese Sprache nicht. Wenn dein Zustand wirklich so ist, wie du ihn beschreibst, so bitte den Cyrus, dich von mir zu entfernen. Du wirst leicht einen Vorwand finden, der deinen Ruhm retten kann. Willst du mich aber nicht verlassen, so verbanne deine Leidenschaft. Alle meine Freundschaft könnte dich nicht gegen die Verachtung schützen, die ihre Fortdauer mir einflößen würde. — Bedenke dich, Araspes. Ist Pantheens Freundschaft so geringschätzig in deinen Augen, daß du sie nicht werth achtest, ihr einen eiteln Traum der Einbildung, einen blinden Trieb aufzuopfern?

Araspes. Wie tief muss ich in deinen Augen gefallen seyn, schönste Panthea! Du

zweifelst? — O tausendmahl wollte ich, um Einen gütigen Blick von dir zu verdienen, mein Leben wagen! Aher wenn deine Freundschaft schon unschätzbar ist, was würde deine Liebe seyn!

Panthea. Höre mein letztes Wort, Araspes. Ich bedaure die Ausschweifungen deiner Leidenschaft. Ich weiß, dass deine Seele zur Tugend gemacht ist. Ich beklage ihre Erniedrigung; und ich würde mich strafbar halten. wenn ich eine Strenge gegen dich gebrauchen wollte, die dir den Muth benehmen könnte meine Achtung wieder zu verdienen. Es ist in deiner Gewalt! Der Sieg über eine Leidenschaft, die unser besseres Selbst entehrt, ist der schönste Sieg. Gieb mir meinen Freund und dem erhabnen Cyrus seinen Nacheiferer wieder. Nur tugendhafte Triebe sind deines Herzens würdig! Liebe mich als eine Schwester! Liebe meinen Abradates! Komm, in unserer Freundschaft der dritte zu sevn! In wenigen Tagen hoffe ich ihn zu sehen, und ihn als einen Freund des Cyrus zu sehen. mir die Freude, meinem Abradates mit seiner wieder gefundenen Panthea ihren Beschützer seiner Freundschaft würdig vorzustellen! Dann will ich euch, wenn ihr, von edlem Wetteifer glühend, den Persischen Helden zu unsterblichen Thaten begleitet, mit frohlockenden

Blicken nachsehen; durch wilde Feldlager und barbarische Provinzen will ich euch begleiten; und wenn ihr aus der Schlacht gegen die Unterdrücker der Menschen zurück kommt, will ich mit gleich freundschaftlicher Hand den edeln Schweiß von euerer Stirne wischen, und euere Schläfe mit friedsamen Rosen umkränzen.

Araspes. O du - mit welchem Nahmen soll ich dich nennen? - Die Weisheit hat deine Gestalt entlehnt, meiner kämpfenden Seele den Sieg über sich selbst zu geben! Mit welcher Entzückung fühle ich deine Gewalt über mich! - O Panthea, gesegnet sey der mitleidige Genius, der deinen Gang hierher leitete! Du allein konntest mir die Ruhe geben, die in diesem Augenblick mein lechzendes Herz erfrischet. Ich fühle mich selbst wieder. Ich will sie verdienen, die Freundschaft, die du mir mit einer so göttlich gütigen Großmuth anbietest. Welch eine Würde giebt sie mir! Welch eine Einladung zu schönen Thaten! Bald wird sich der weite Schauplatz vor uns aufthun, wo ich allen diesen Überfluss von Liebe, der in meiner Brust zu enge verschlossen ist, in edle Bestrebungen ausströmen lassen kann. Aber, wohin uns auch der geflügelte Ungestüm der Ruhmbegierde führen mag, nie wird dein Bild aus meinen

Augen kommen! Deine Liebe soll die begeisternde Seele, und dein Beyfall die glorreiche Belohnung meiner Tugend seyn!

Panthea. Ich erkenne wieder die Stimme meines Freundes. Aber hüte dich vor diesen brausenden Aufwallungen, die deinem Herzen so natürlich sind! Es bedarf der Ruhe. Lebe wohl, Araspes! Die kommende Nacht träufle ihren sanftesten Balsam auf dich herab, damit der Morgen deine geheilte Seele zu einem neuen Leben erwecke!

Araspes. Wie schnell eilest du weg. schöne Panthea! - Ach! schon ist sie wie eine Göttin meinen Augen entschwunden! Aber noch glänzt dieser Ort von ihren Blicken; noch schwebt die zerflossne Musik ihrer Worte um die glatten Marmorwände. - Unwiderstehliche Schöne! wie schnell zauberst du mich aus einer Gestalt in die andre! - Aber Ruhe hast du mir nicht wieder gegeben! Welche Schwärme von streitenden Gedanken und Entschlüssen drängen sich in taumelnder Verwirrung durch mein Haupt! - Ich will gehen, und unter jenen einsamen Bäumen die liebliche Abendluft schöpfen, und in der schattigen Stille mich über alle diese Dinge mit mir selbst besprechen.

7.

### PANTHEA. MANDANE.

## Panthea.

Was denkst du, meine mütterliche Freundin, von diesem Auftritte, zu welchem ich deine Gegenwart verlangte, damit du eine Zeugin und Richterin meines Betragens seyn möchtest? Bin ich zu gelinde gewesen? Und hat sich Araspes nicht zu schuell verwandelt?

Mandane. Deine Großmuth, meine Königin, und der mütterliche Nahme, dessen du mich würdigest, befehlen mir, deine Frage freymüthig zu beantworten. Obgleich dein Betragen bey diesem Auftritte der Würde einer Panthea gemäß war, so hättest du doch den Schritt nicht wagen sollen, einem so feurigen Liebhaber Gelegenheit zu einer Erklärung zu geben, welche vorher von der Ehrfurcht für deine Hoheit und Tugend, so oft sie hervor zu brechen bereit war, auf seinen bebenden

Lippen erstickt wurde. Der längere Aufenthalt unter den Menschen hat mich ihre Leidenschaften kennen gelehrt. Glaube mir. Panthea, Araspes seufzte schon lange nach einem glücklichen Augenblick, dir sein Herz zu entdecken. Die erste Erklärung, hoffte er, würde ihm die Freyheit geben, sie so oft zu erneuern als er wollte; so würde er dich unvermerkt angewöhnen, seine Liebe zu dulden; er würde sich eine Art von Recht erwerben, sie zu vertheidigen und deine Einwürfe zu beantworten; das Ungeheuer würde durch öfteres Anschauen seine Häßlichkeit verlieren, es würde vielleicht endlich gar gefallen, und eine günstige Stunde - Kurz, ich fürchte du habest ihm, wider deine Absicht, zu Hoffnungen Anlass gegeben, die er nicht wagen dürfte, wenn dich deine allzu große Güte nicht bereits in seinen Augen erniedriget hätte. ist unmöglich, behutsam genug gegen diese kühnen Männer zu seyn, die immer geneigt sind uns mehr Schwäche zuzutrauen als wir wirklich haben, und die selbst aus den bittersten Vorwürfen und Abweisungen die süßesten Hoffnungen zu saugen wissen.

Panthea. Ich gestehe dir, Mandane, dass ich die Männer sehr wenig kenne. Ehe mich unser gemeinschaftliches Unglück diesem jungen Meder überlieferte, hatte ich außer mei-

nen Brüdern und meinem Gemahl kaum einen Mann in der Nähe gesehen. Ohne Zweifel kommt es von meiner Unerfahrenheit her. dass ich nicht so schlimm von Araspes denken kann als du verlangst. Ich kann kein Verbrechen darin sehen daß er mich liebt. Es ist sein eigener Vortheil, seiner Liebe Grenzen zu setzen. Ich hielt es für meine Pflicht, ihn zu beruhigen, indem ich ihm offenherzig alles entdeckte was er von mir zu erwarten hat, Wenn ich ihm, dachte ich, meine Freundschaft so frey und willig anbiete, so müste er das unedelste Herz haben, wenn er sie verachten könnte. Wenn er also gleich in der Hitze des schwärmenden Affekts seine Wünsche weiter getrieben hat, so wird er jetzt in sich selbst gehen, und den Genuss eines wirklichen Gutes einem größern, das ihm versagt ist, vorziehen. Setze nun voraus daß Araspes edelmüthig sey, so hab' ich nicht zu viel gethan. Warum soll ich ihn aber niederträchtig glauben? einen Menschen, an dem du selbst die Größe seines Geistes oft bewundert hast; dessen Reden und Handlungen uns eine lange Zeit in der guten Meinung stärkten, die uns sein erster Anblick von ihm beybrachte; von dem wir unläugbare Proben eines guten Herzens gesehen haben, und, was mehr als dieses alles ist, einen Freund des Cyrus! - Entschuldige mich, Mandane! ich kann keine schlimme Folgen davon sehen, das ich, dieser gerechten Meinung gemäs, als seine Freundin gehandelt habe. Denn setze auch das ärgste, das er sich meiner nicht unbedingten Freundschaft unwürdig zeige: so würde meine Güte, anstatt einigen Vorwurf auf mich zu laden, nur die Schwärze seiner Niederträchtigkeit erhöhen. Aber las uns nicht allzu misstrauisch seyn, Mandane! Araspes kann nicht unedel, nicht arglistig und undankbar handeln.

Mandane. Gewiss kann er es nicht, so lang' er derselbe Araspes ist, der unsere Hochachtung verdiente. Aber, meine liebste Panthea, eine einzige Leidenschaft, wenn sie die Seele bezwungen hat, macht in kurzem den ganzen Menschen unkennbar. Diese inwendigen Tyrannen können Tugend und Vernunft nicht neben sich leiden. Dass er dich liebt. verdient keinen Tadel. Seine Liebe war vielleicht schön und lobenswürdig, ehe sie zu einer heftigen Leidenschaft wurde. Aber je vortrefflicher der Gegenstand unserer Neigung ist, desto gefährlicher ist ihr Übermaß. erinnere mich einer Stelle aus einem unserer Dichter, der die wahre Natur dieser Krankheit, welche die Männer Liebe nennen, nach dem Leben abmahlet: "Traue nicht, junge Schöne, (sagt das Lied) der schmeichelnden Zunge des Jünglings! Erst wenn sie siegt,

zeigt sie ihr wahres Antlitz. Müßten seine Gedanken laut ertönen, wie würde seine Zunge zum Lügner werden! Indem er dich vergöttert, spottet er heimlich deiner Erniedrigung, Wie sanft schlüpfen seine glatten Worte in dein leichtsinniges Herz! Du meinst, er liebe dich? Thörichte! Wenn er im Sonnenschein deiner Blicke hüpft, wenn er die Röthe deiner Lippen, die Weisse deines Halses, die runden wächsernen Arme, und die schlanke leicht schwebende Gestalt bewundert, so liebt er sich Begierde, lüsterne Begierde ist seine Liebe. Schmeichlerisch schmiegt sich die Anfangs liebkosende Schlange unter deinen Füßen; aber bald wird sie sich unvermerkt an dem schönen Stamm hinauf winden, bis sie, fest um dich geschlungen, dein innerstes Mark mit tödtlichem Bifs vergiftet."

Panthea. Ob mich gleich Abradates, der meinem Herzen immer gegenwärtig ist, versichert, dass ich nichts zu fürchten habe, so geziemt es doch meiner Jugend nicht, deine Warnungen zu verachten. Sage mir denn, Mandane, was soll ich thun?

Mandane. Es ist ein einziges unfehlbares Mittel, dich vor allen Folgen der ausschweifenden Liebe dieses Jünglings sicher zu stellen. Erlaube mir, dein Geleimnis dem Cyrus zu entdecken; er weiß viel zu wohl was für eine Achtung der fräulichen Würde gebührt, als daß er nur einen Augenblick anstehen sollte, ihn zurück zu berufen. — Aber ich sehe, daß du meinen Vorschlag allzu streng findest.

Panthea. Bedenke, Mandane, dass es unbillig seyn würde, wenn wir den Araspes in Gefahr setzten, die Achtung des Cyrus zu verlieren. Wie leicht könnte ihm deine Anklage eine schlimmere Meinung von diesem Jüngling beybringen, als er verdient! Wie leicht könnte diesem eine harte Begegnung von einem Prinzen, der ihn bisher an die freundschaftlichste gewöhnt hatte, allen Muth niederschlagen! Er würde aufhören, ihm mit dem freudigen Eifer zu dienen den die Liebe einflösst; er würde sich jetzt vor den Blicken scheuen, die ehmahls seine Belohnung waren. Wie könnte mein Herz den Vorwurf ertragen, eine so schöne Harmonie, wie ihre Freundschaft war, unterbrochen zu haben? Und warum? Aus einer vielleicht ganz eiteln Besorgnifs. Araspes ist nicht unedelmüthig, Mandane! 'Er hat einen früh erworbnen Ruhm zu behaupten, er hat große Aussichten, er lebt unter den aufsehenden Augen eines Cyrus. Was für mächtige Stützen, selbst eine sinkende Tugend aufzuhalten! - Aber, wenn er auch wieder

in einen fieberischen Anstoss zurück fiele, was hab' ich zu fürchten? In deiner Gesellschaft, Mandane, von meinen Weibern und Sklaven umgeben, und unter dem königlichen Schutze des Cyrus, was kann ich fürchten?

Mandane. Vielleicht machen mich diese grauen Haare geneigter, als recht ist, zu Besorgnissen, die manchmahl eitel seyn mögen. Jedes Alter hat seine eigenen Krankheiten. Leute, die lange gelebt haben, kennen die Gebrechlichkeiten der menschlichen Natur; sie wissen Beyspiele von unangenehmen Folgen, die ein allzu großes Zutrauen oder allzu wenig Vorsicht bestraft haben; man hat sie gelehrt, ja gezwungen, furchtsam zu seyn! Desto nöthiger ist es, daß uns die Jugend etwas von ihrem Muthe, von ihrer Geneigtheit zum Hoffen, als ein Gegengift wider unsre Zaghaftigkeit, einflöße. Der Ausgang möge meine Besorgnisse zu Träumen machen!

8.

# ARASPES allein.

O Hoffnung, holde Schmeichlerin, dürft' ich deinen Eingebungen trauen! Dürft' ich es glauben, dass meine Liebe, mein Flehen, meine Thränen einst sie rühren könnten! - Ach! umsonst, umsonst schmeichelst du dir, verlangendes Herz! Ein andrer herrscht in ihrer Brust. Meine Liebe beleidigt sie. Welch ein schrekkender Ernst war in ihren Augen, da ich zu ihren Füßen lag! - Aber - wie? verlor er sich nicht bald wieder in mildere Majestät, und diese selbst in sanftes Mitleiden? Besorgte sie nicht, mich zu sehr erschreckt zu haben? Trug sie mir nicht freywillig ihre Freundschaft an? "Liebe mich als eine Schwester." - Der bezaubernde Ton, womit sie es sagte, erklingt noch in meiner Seele! - War nicht Zärtlichkeit in ihrem Blick, als sie mich verlies? Was verspricht mir dies? - O Panthea, ich will, ich will mich dieser entzückenden Hoffnung überlassen! Der gefährlichste Schritt ist gethan. Sie kann sich nicht mehr weigern, die Erklärungen meiner Liebe anzuhören! Nach und nach wird ihr gewöhntes Ohr sich willig zu den gefallenden Tönen neigen, und sympathetische Triebe werden in ihrem erweichten Herzen erheben. In Freundschaft verkleidet, wird die unverdächtige Liebe ihr Vertrauen gewinnen; sie wird die feurige Beredsamkeit meiner Lippen, sie wird das bedeutende Schmachten meiner Blicke, und selbst meine Liebkosungen dulden; das angenehm beschäftigte Herz wird des abwesenden Abradates vergessen, von Freuden und Scherzen herbey geführt, wird die günstige Stunde kommen, und - O Araspes, du wirst glücklich seyn!

#### VIERTE ABTHEILUNG.

## ARASPES allein.

1.

Wie reitzend und lieblich ist dieser Morgen!
Wie reitzend die nachlässige Schönheit der halb
verhüllten Natur! Dank sey dem heilenden
Schlummer, der so lange meine Nächte verlassen hat! ich fühle das munterste Leben
wieder in meinen Adern hüpfen. Alle meine
Sorgen sind in lachende Hoffnungen verwandelt. — Ich erstaune über meine Trägheit. —
Wie lange hab' ich mich umsonst gequält!
In Wahrheit, der verdient unglücklich zu
soyn, der sich selbst verloren giebt. — Wer
peinigte dich so, Araspes? — "Die Liebe?"—
Die Liebe kann nur einen Thoren peinigen.

"War es die strenge Panthea?" - O sie ist ja lauter einladende Güte, lauter reitzende Holdseligkeit. Kam sie nicht selbst. tröstenden Beden meinen eiteln Kummer zu besänftigen? Wie undankbar wäre ich, sie der Strenge zu beschuldigen! - "Aber sie liebt mich nicht?" - Diess ist noch ungewiss! Vielleicht ist meine Schüchternheit, nicht ihr Kaltsinn, die Ursache, dass ich noch zweifeln muss. Warum soll ich nicht hoffen? Könnte ein so sanftes Geschöpf, so ganz gemacht Liebe einzuhauchen, unfähig seyn, die Begierden selbst zu fühlen die es erweckt? Wie lange soll mir denn meine eigene Feigheit schaden? Nur den kühnen Liebhaber belohnt Amor mit seinen Freuden, und bestraft den mit verdienten Schmerzen, der nur Seufzer wagt. -Hab' ich sie denn schon auf die Probe gesetzt? Hab' ich ihr zärtliches Ohr angewöhnt, die freyen Erklärungen meiner Liebe zu dulden? Hab' ich etwann einen der gewogenen Augenblicke gehascht, da die Seele in einer süßen Vergessenheit ihrer selbst einschläft, und die erhitzte Sinnlichkeit sich nach bekannten Freuden sehnt? Was verzage ich denn? Nein, eine so blühende Jugend, eine so belebte, gefühlvolle, liebeathmende Schönheit kann nicht unbezwingbar seyn! O was für Entzückungen verspricht sie dem Glücklichen, dem sie mit glühenden, sich selbst bewußten Wangen, mit

halb geschlossenen Blicken und klopfendem Busen, wollüstig seufzend seinen Sieg bekennen wird! - O dass in diesem Augenblick ein der Liebe günstiger Genius sie herbey lockte, dass der junge rosenbekränzte Tag sie zum Morgengesange der Vögel in diese Schatten lockte! - Aber was hoffst du, Unbesonnener? Ihre Unschuld - O lass sie so unschuldig seyn als der erste Seufzer eines halb aufgeblühten Mädchens, so keusch als Diana, ehe sie ihren silbernen Wagen zu Endymion herab lenkte: was schadet das meinen Hoffnungen? Ihre Unschuld wird durch den sanft sträubenden Widerstand meinen Sieg nur angenehmer machen. - Stille! - Was rauscht durch jenes Gebüsche? - Ist es, oder täuscht mich das verlangende Herz - Ist es nicht die Gestalt der Panthea, oder ist es eine Waldnymfe, die ihre Schwestern sucht? - Ich will ihr, so leise wie ein Schatten, nachschlüpfen - Vielleicht hat die Liebe meinen Wunsch erhört.

2.

# ZWEY SKLAVINNEN DER PANTHEA.

# Erste Sklavin.

Hier, Scheristany, werden wir genug Blumen finden. Die Morgenröthe hat hier ihren ganzen Vorrath verschüttet.

Zweyte Sklavin. Siehe dort jene volle stolz aufgeblühte Rose, wie schön sie aus dem dunkeln Busche hervor lacht! Noch reitzender soll sie aus den braunen Locken der schönen Panthea hervor lachen, und, von ihren Wangen übertroffen, noch mehr erröthen. — Oder meinst du, Zelis, sie würde lieber an meinem Busen glänzen?

Erste Sklavin. (lachend.) Warum nicht? Sie wird stolz auf einen so schönen Platz seyn. Lass sie mich anheften. Wir wollen für Panthea hald eine andre finden. — Hier habe ich schon einen ganzen Frühling in meinem

Korbe. Lass uns auf diese Veilchenbank nieder sitzen, und den schönsten Kranz flechten.

Zweyte Sklavin. Du willst die Königin heute recht reitzend ausschmücken. Weis auch Scheristany, wer ihr am meisten dafür danken wird?

Erste Sklavin. O ich errathe was du sagen willst. Es ist kein Geheimuis mehr, das Araspes für die Königin seufzet.

Zweyte Sklavin. Und vielleicht nicht lange mehr seufzen wird? Was meinst du, Zelis? Hast du nicht —

Erste Sklavin. Die Blicke gesehen, die zärtlichen Blicke, die man über den glücklichen Blücke, die man über den glücklichen Jüngling ausgiefst, die vertrauten Gespräche, die Spaziergänge im Myrtenwäldchen, die großmüthige Besorgniß für seine Gesundheit! Alles, alles verkündigt das Glück des neuen Günstlings. Was für seltsame Geschöpfe sind wir doch!

Zweyte Sklavin. So? Findest du etwann einige kleine Unrichtigkeiten in dir selbst, daß du so fertig bist über das ganze Geschlecht zu schmähen?

Erste Sklavin. Höre, Scheristany, wenn wir aufrichtig sind und uns selbst kennen, so wird sich keine für unüberwindlich halten. Aber doch könnte ich es der Königin nicht vergeben, wenn sie -

Zweyte Sklavin. Ey wie streng, Zelis! Was, denkst du, sollte eine Frau, der alle Morgen ihr Spiegel und die weit offnen Augen eines jeden, der sie siehet, ihre Schönheit vormahlen; der die ganze Natur sagt, dass sie zum Vergnügen erschaffen sey; der es ihr inneres Gefühl noch lauter sagt; - soll sie sich selbst im Frühling ihres Lebens zu einer ewigen Wittwenschaft verdammen? Und warum? Um des albernen Ruhmes willen, von irgend einem zukünftigen Dichter mit der Turteltaube verglichen zu werden, die ewig trostlos, auf einem verdorrten Aste sitzend, den Verlust ihres Gatten beweint? O gewiss, eine Schönheit. wie Panthea, ist nicht gemacht, ungeliebt und ungenossen, von Seufzern und hartnäckiger Schwermuth zu verwelken. Was ist hierin tadelnswerth? Wenn auch Abradates noch lebt, so hat er ihrer vergessen; und ihre Gefangenschaft, die alle vorigen Verbindungen auflöst, giebt ihr das Recht, ihn hinwieder zu vergessen.

Erste Sklavin. Du sprichst, als ob du nies getreuen Liebhabers werth seyn werdest. Ist es denn gewifs, dafs Abradates sie vergessen hat? Vielleicht ist er schon auf dem Wege sie zu befreyen. Welch ein Schmerz würde dem seinigen gleichen, wenn er seine geliebte und treu geglaubte Panthea in eines andern Armen fände!

Zweyte Sklavin. Er fånde dann, meine gute Zelis, daß er nicht der einzige sey, der das Geheimniß besitze der schönen Panthea zu gefallen. — Aber im Ernste, dünkt dich nicht auch, die Männer seyen unbillig, uns wie ihr Eigenthum zu behandeln? Gleich als ob wir nur da wären, ihre Leidenschaften und nicht die unsrigen zu vergnügen! Sollten wir nicht eben so wohl ein Recht haben, für unsre kleinen Bedürfnisse zu sorgen, als sie für die ihrigen? Was meinst du, Mädchen?

Erste Sklavin. Daß du eine leichtsinnige Thörin bist. Aber stille! ich höre Mandane rufen. — Siehe, unter deinem Geplauder ist mein Kranz fertig geworden. Laß uns gehen.

3.

# ARASPES. ARASAMBES.

# ARASPES noch allein.

Wo bin ich? Bin ich Araspes? War es ein Traum? War es wirklich? O wie schwimmt mein ganzes Wesen in Entzückung! - Es war kein Traum! - Alles was die Natur bezauberndes hat - Nein, keine Worte sind vermögend zu beschreiben, was ich gesehen habe! - Wie schön stand sie da, in schamhafte Rosenfarbe gekleidet, wie holdselig in sich selbst geschmiegt! Wie glänzte das dunkle Gebüsch um sie her! - Mich däuchte, ich sahe ganze Schwärme von Zefyrn, um sie her gaukelnd, die lieblichsten Düfte des Morgens auf sie herab schütten. Wie leicht schien ich mir selbst! Ich glaubte in der Luft zu schweben; kaum hielt ich mich, dass ich nicht, selbst ein Zefyr, auf sie zuslatterte. - O ist denn niemand hier, über den ich meine Freude ausgießen kann? Möchte ich doch meinen

Arasambes finden! — Diese Bäume sind so stumm, so unempfindlich; ich muß einen Zuhörer haben, der mein Entzücken mitenpfinden kann.

Arasambes. Wohin Araspes? Siehest du mich nicht? Höre wenigstens, wenn du nicht mehr sehen kannst!

Araspes. Wer ruft mir? Woher? — Ha! dich sucht'ich eben! Willkommen, Arasambes! Nie bist du mir erwünschter gekommen! Nie hast du mich so glücklich gesehen als ich jetzt bin!

Arasambes. Was kann vorgegangen seyn, lieber Araspes, das dich so fröhlich macht? Welch ein Sprung von der gestrigen Schwernuth zu diesem Übermaß der Freudel Die funkelnden Augen, die wallenden Muskeln, der hüpfende Gang, alles verkündigt Entzückung und Wonne. Was kann dir begegnet seyn? Bist du ehen jetzt aus einen süßsen Morgentraum erwacht? — Oder

Araspes. Ich hätte große Lust, dich rathen zu lassen, wenn ich nicht vor Ungeduld zitterte, dir mein glückliches Abenteuer zu erzählen. Aber ich sage dir, Arasambes, wenn du mein Freund bist, so heitre diese schläfrige Miene auf und lächle. Alles was Leben und Gefühl hat, die ganze Natur soll

sich mit mir freuen! Verwünscht seyen diese Bäume hier, weil sie nicht aufhüpfen, und jeder eine Dryade hervor läst, durch gaukelnde Tänze und Freudengesänge diesen Hain zu beleben!

Arasambes. Ich würde vielleicht fröhlicher seyn, wenn ich dich weniger liebte! — Aber sage mir nur erst, worüber ich mit dir frohlocken soll.

Araspes. So höre denn, du kalter unempfindlicher Mensch! Die Morgenröthe weckte mich heute aus dem sanftesten Schlaf. stand auf, so vergnügt, so froh, als ob ich ein andrer Mensch sey, als der, den du gestern wie einen Thoren seufzen und winseln hörtest. Diese Verwandlung brachte die Unterredung mit Panthea hervor. Ihre sanften Tröstungen bezauberten die Wuth meiner Schmerzen, ihre Blicke strahlten Hoffnung in meine Seele. war ich eingeschlummert, und der Gott der Liebe, der meinen unbesonnenen Trotz und die Verachtung seiner Macht genug bestraft hatte, zeigte mir in reitzenden Träumen was ich thun sollte. Der angenehmste von ihnen Ich stand auf, und ging in weckte mich. diesen Myrtenhain, von niemand bemerkt. Eine geheime Ahnung führte mich. Meine Sklaven schliefen noch alle. - Ohne Zweifel

glaubte mich auch Panthea noch im Schlummer begraben: denn indem ich hier unter einer Rosenlaube den schmeichelndsten Hoffnungen nachhänge, höre ich durch die halb schlummernde Stille im nahen Gesträuch etwas vorüber rascheln. Ich stehe auf, und schleiche dem Rauschen nach, so leise wie wenn ein Lüftchen über die Spitzen des Grases hinschwebt. Zuletzt kam ich an den Ort; und o mit welchem Gemisch von Erstaunen und Freude — Aber du siehest gar nicht munter aus, Arasambes?

Arasambes. Fahre nur fort, Araspes! Ich besorge, deine Erzählung werde mich nur zu sehr rechtfertigen.

Aras pes. Und was meinst du wen ich sah? Es war Panthea, die schöne Panthea, die mit Mandane und zwey Sklavinnen gekommen war sich zu baden. Sie kam so früh, in der Meinung, desto gewisser allein zu seyn. Es scheint, sie habe diefs schon öfters gethan, und darum war sie jetzt desto sichrer. Aber Amor hatte Lust, ihr einen Streich zu spielen.

Arasambes. Ich will doch nicht hoffen ---

Araspes. Und was? daß ich zugesehen habe? O Bildsäule von einem Menschen! Dann wäre ich gewesen was du und deine Brüder, die Felsen und Bäume dieser Gegend, sind! Ich sollte wie ein Thor die Augen zugeschlossen haben, wenn die Natur ihre größte Schönheit, ihr vollkommenstes Werk vor mir enthüllte?

Arasambes. Du erräthst meine Gedanken sehr scharfsinnig. Aber antworte mir nur auf dies: War es nicht unedel, unzärtlich, das du einen verstohlnen Zuschauer abgabest, wo du wusstest das Panthea keinen Zuschauer verlangte?

Araspes. Wust' ich das? Meinst du, diese schönen Geschöpfe seyen im Ernst erzürnt, wenn ein verrätherischer Zufall ihrer angebornen Begierde zu gefallen zu Hülfe kommt? Meinst du, es sey ihre eigene Erfindung, dass sie sich so vor uns verbergen? — Aber ich habe jetzt keine Lust zu streiten; ich will erzählen. Kennst du die Grotte am Ende des Myrtenhains?

Arasambes. Ich erinnere mich nicht sie gesehen zu haben,

Araspes. Es ist eine hohe gewölbte Grotte, in einen Felsen von Porfyr gehauen, und von beiden Seiten mit Myrten und Balsamstauden dicht umkränzt. Aus hundert Spalten sprudelt, oder rieselt, oder thauet krystallnes Wasser hervor, und sammelt sich in einem weiten Becken von schwarzem Marmor, das mit einem Kranze der schönsten Blumen rund umher ver-

brämt ist. Hierher begab sich Panthea von der Alten begleitet. Die beiden Sklavinnen entwichen. Sie blieb allein mit Mandane, unwissend, dass ihr Liebhaber, von der günstigen Schwärze der Myrtenhecken und von der Dämmerung versteckt, so nahe war, und, selbst unsichtbar, mit geitzigen Blicken zusah, wie ihre untadelige Schönheit sich nach und nach enthüllte, bis sie nur mit sich selbst geschmückt da stand; ein Anblick, der auch ein Steinbild, ia sogar dich, mit Leben erschüttert hätte. Denke nicht, dass ich sie durch eine Beschreibung entweihen werde. Niemahls, niemahls würde ich dir nur den kleinsten Theil aller dieser nahmenlosen Reitzungen begreiflich machen, die meine schauende Seele bezauherten.

Arasambes. Aber wie konntest du dich, so feurig und entzückt als du warst; enthalten, aus deiner Dunkelheit, wie ein Faun, hervor zu rauschen und die reitzende Nymfe zu haschen?

Araspes. Ach mein Freund! ich war lauter Auge oder vielmehr lauter Seele, die, in Bewunderung verloren, vergaß daß sie einen Körper habe. Vergeblich würde ich mich bemilhen, dir auszudrücken was ich fühlte. Es war etwas festliches in meiner Entzückung, wie wenn eine Göttin des Himmels in strahlender Glorie vor mein Auge herab gestiegen wäre.

Arasambes. Ich bewundre dich, Araspes. Dein Herz verläugnet, selbst wenn es ausschweift, seine angeborne Größe nicht. Dieses bescheidne Betragen bey einem so gefährlichen Anlasse versichert mich, daß meinem Araspes keine Tugend unmöglich ist. Nun zweifle ich nicht mehr, du werdest dir selbst gleich bleiben, und die schöne Panthea niemahls ohne diese heilige keusche Ehrfurcht anschauen, die einer Göttin gebührt.

Araspes. Du scherzest, Arasmbes. Diese feierlichen Empfindungen, die Frucht der vergötternden Erstaunung, sind eben so vergänglich als hochfahrend. Wie, meinst du, ich sollte mir selbst verbergen können, daße Panthea eben so irdisch ist als die übrigen Weiber? Glaube mir, sie hat keine Ursache sich der Menschheit zu schämen; und da ich jetzt mehr als jemahls empfinde wie schön es ist ein Mensch zu seyn, so kommt es mir nicht zu, sie anders als nach menschlicher Weise zu lieben.

Arasambes. Ey, wie bald haben sich deine so geistigen Empfindungen verkörpert! Noch vor wenigen Tagen liebtest du nur ihre Seele, so rein, so begierdenfrey, wie ein Sylfe die junge Schöne liebt, deren gleitende Unschuld er bewachen soll. Schämst du dich nicht, deinem ersten Gegenstande so bald ungetreu zu werden? Und für wen? Ich erröthe es zu sagen. Es ist als ob du Panthea um eine ihrer Sklavinnen vertauschtest.

Araspes. Oschweige von diesen hochfliegenden Einbildungen! Die Erfahrung ist
meine Lehrerin gewesen. Der Mensch ist
nicht zur ätherischen Liebe gemacht. Meinst
du, diese anmuthigen Geschöpfe würden es
zufrieden seyn, wenn uns irgend eine himmlische Macht in Sylfen auflösen wollte? Oder
kannst du glauben, eine Frau würde jemahls
einen Liebhaber haben, wenn ihr Geist, ihre
Tugend, ihre Sitten, das einzige wären, was
sie reitzendes hätte?

Arasambes. Ich erstaune über die neue Denkart, die dir dieser Morgen eingegeben hat. Und was sind nun deine Absichten? Was hat Panthea von einem so irdischen Liebhaber zu erwarten, als du zu seyn dich rühmest?

Araspes. Alles was die schönste unter den Frauen von den Entzückungen des feurigsten Jünglings erwarten kann. Falte deine Stirne nicht zu vergeblichen Verweisen, Arasambes! Fürchte nicht, dass ich mich zu unedeln Mitteln herab lassen werde. Mein Herz verschmäht den wilden Zwang und die kriechende List. Wenn mich meine Hoffnung nicht betrügt, so werde ich von ihrer gefälligen Güte erhalten, was nur trunkne Faunen, die an einem Bacchusfest unter frechen Mänaden auf den Thracischen Bergen rasen, mit Gewalt zu nehmen fähig sind. Sie wird mich lieben, Arasambes! sie wird meiner überredenden Sehnsucht weichen, und — in ihren willigen Armen werde ich glücklich seyn!

Arasambes. Hast du vergessen, mein Freund, wer diese Panthea ist, die du mit so frevelhaften Hoffnungen beleidigest? Du hoffest ihre Klugheit zu bethören, ihre Tugend einzuschläfern? Aber Araspes! wie bedaur' ich dich! Wo ist dein Verstand hingeflogen? Wahrlich, wenn du schöner wärest als Adonis, für den die Göttin der Schönheit in den Syrischen Hainen seufzte, schöner als die Liebesgötter die ihren Wagen durch die Rosen von Damaskus ziehen; wenn alle die Zauberkräfte, alle die anziehenden Liebreitze und schmeichelnden Künste, die in .ihren Gürtel gewebt sind, in deinen Augen funkelten und auf deinen Lippen lockten: - die Tugend einer Panthea würde deiner ohnmächtigen Versuchung spotten.

Aras pes. Wenn Panthea mehr oder weniger wäre als eine Frau, so würdest du meiner

Hoffnung mit besserm Grunde spotten. glaube mir, diese anmuthsvolle Schöne ist weder aus Marmor gehauen, noch aus Äther zusammen geronnen; sie ist ganz Gefühl, ganz dazu gemacht, die Liebe zu erwiedern die sie einhaucht. Ich sah sie, gleich der badenden Diana, von aller Strenge, aller dieser angenommenen Feierlichkeit entwaffnet, womit die weibliche Kunst unentschlossne Liebhaber in Ehrfurcht hält; seit diesem Augenblicke bin ich lauter Hoffnung. Lass nur die günstige Stunde kommen, - in diesen beseelenden Tagen, da die ganze Natur, von der schwach fühlenden Pflanze bis zum königlichen Menschen, Liebe athmet, - lass sie kommen die günstige Stunde, und die strenge geglaubte Göttin wird zu einer milden Sterblichen zerschmelzen. Mich dünkt, ich sehe sie unter jenen Schatten, dort wo die hohen Lauben häufige Blumen zum weichen Lager herab schütten; halb schlummernd seh' ich sie ins junge Gras hingegossen. Lüsterne Mittagswinde spielen mit ihrem leicht schwebenden Gewande. Wie willig athmet sie den Geist des Frühlings ein! Das süße Gift wallet durch ihre Adern, sie staunt; tausend glänzende Träume von Entzückung und Wonne schwimmen um ihr Auge. - O lass mich eine dieser glücklichen Stunden haschen; und wenn ihre Tugend diese Probe bestanden hat, dann sage, dass sie unüberwindlich sey!

#### 524 ARASPES UND PANTHEA.

Arasambes. Halt ein, Araspes! Meine Geduld und dein Muthwille geht zu weit. Ich bedauerte dich, so lange nur dein Verstand angegriffen war; aber es ist unmöglich deiner Krankheit länger zu schonen. Das Übel hat sich zu deinem Herzen durchgefressen; deine Denkungsart, deine Sitten sind angesteckt. Unglückseliger! was für einen Entwurf hast du gemacht! Wie sehr muss deine Seele schon zerrüttet seyn, dass sie ihn nur zu denken fähig war! Zittre vor dir selbst, Araspes! Es ist die Gemahlin des Abradates, die du von der glänzenden Höhe der unbefleckten Ehre zu den niedrigsten ihres Geschlechts herab stürzen willst. Panthea kann niemahls, niemahls die Deinige seyn. Abradates allein hat ein Recht an den Besitz dieser Schönheiten, die deine unreine Leidenschaft entweihet.

Araspes. Und was meinst du also dass ich thun soll?

Arasambes. Was du thun würdest, wenn die Eftüllung aller deiner Wünsche die Hitze deiner Flammen abgekühlt hätte. Glaube mir, Araspes, dieser Taumel der berauschten Vernunft kann nicht lange dauern. Eine so sinnlich schwärmerische Liebe erstickt am Genuß. Sey zu rechter Zeit weise! Denke, wie du gewiſs alsdann, aber zu spät denken würdest

wenn deinen entzauberten Begierden nichts mehr zu wünschen übrig wäre.

Araspes. Wie schändlich lästerst du meine Liebe! Ich sollte aufhören Panthea zu lieben? Sie, deren Reitzungen alle anzuschauen und zu bewundern kaum die Unsterblichkeit zureichte? — Ich bitte dich, höre auf, mein Ohr mit deinem Unsinn zu beleidigen. Der müßte meine Seele versteinern können, der mir verbieten wollte für diese göttliche Schöne zu brennen. Überlaß mich mir selbst, wenn du nur gekommen bist meine Freuden zu stören.

Arasambes. Ich werde dich in diesem Zustande nicht verlassen, Araspes. Wann bedürfen wir des freundschaftlichen Beystandes mehr, als wenn eine Leidenschaft uns unser selbst beraubt hat? — Meine Sinne sind nicht bezaubert; meine Einbildung ist nicht in Flammen; mein Verstand ist nicht geblendet. Ich sehe deinen Zustand wie er ist. Ich sehe dich mit trunkner Seele am Rand eines furchtbaren Abgrundes schwanken, und ich sollte dich nicht zurück ziehen?

Araspes. Lass mich, Arasambes, lass mich immer in diesen Abgrund stürzen, der dir so furchtbar scheint. In meinen Augen ist er eine See von Wonne und Freuden der Götter.

O Panthea! ein einziger Augenblick in deinen Armen verdiente mit tausend Gefahren, mit dem Tode selbst erkauft zu werden! Aber diese Gefahren, diese Abgründe, mein Freund, sind nirgends als in deiner trübsinnigen Einbildung. Höre nur meinen Entwurf, und urtheile dann, ob mein Verstand so benebelt sey als du wähnst. Wenn ich das Herz der schönen Panthea gewonnen habe, so ist nichts übrig, das sich meinen Wünschen widersetzen könnte. Abradates hat kein Recht an Panthea mehr: sie ist eine Gefangene, eine Sklavin des Cyrus. ihre vorigen Verbindungen sind aufgelöst. Cyrus allein hat das Recht, das Schicksal seiner Sklavin zu bestimmen. Ich will ihn suchen, ich will seine Knie umfassen, ich will ihm slehen dass er meine Liebe billige. Er wird seinem Freunde diese einzige Bitte nicht versagen. O durch was für Thaten will ich sie verdienen! Ich will ihn bis an den Ocean begleiten; ich will ihn in andere Welten begleiten; er mag die Beuten von Königen, ganze Provinzen, die goldne Atlantis selbst unter seine Gefährten austheilen; meine Belohnung soll Panthea seyn!

Arasambes. Wie jammert mich deine Verblendung, mein unglücklicher Freund! Ists möglich, dass du hoffest Cyrus werde deine Leidenschaft billigen? Du hoffest, er werde die Königin von Susiane der Brunst eines schwärmenden Jünglings Preis geben; sie, durch die er den mächtigen Abradates zu seinem Freund und zu einem feurigen Verfechter seiner Sache zu machen gedenkt? Du kannst eine so thörichte Gefälligkeit von Cyrus hoffen? Verachtung wird alles seyn, was deine sinnlose Liebe von ihm zu erwarten hat!

Aras pes. Ach Arasambes! was für eine Erinnerung rufst du in meine Seele. — Hinweg von mir, grausamer Feind meiner Freude! Verlaß mich! Überlaß mich meinem Schicksal! Aus was für einer süßen Bezauberung hat mich deine verhaßte Gegenwart erweckt!

Arasambes. Höre mich erst, Araspes! Du suchst mir umsonst zu entrinnen. Wie eine Plagegöttin will ich dich verfolgen. Du sollst die strafende Stimme der Tugend hören, die du beleidiget hast! Sie wird aus dem Munde eines Freundes nicht so furchtbar tönen, als sie, wenn du dein Verbrechen vollendet hättest, aus den Tiefen deiner Seele donnern würde. Lass es seyn, dass Cyrus deine Leidenschaft billige. Noch mehr, Panthea selbst soll schwach genug seyn, in deinen Entwurf einzuwilligen. Würdest du darum minder sträflich, minder des Abscheus aller menschlichen Wesen würdig seyn? — Denke einen Augenblick nach, und

sprich dir dann dein Urtheil selbst. Würdest du es wagen dürfen, mit dieser von dir erniedrigten, entehrten Panthea vor die Augen der Tugend zu treten, wenn sie sichtbar würde, über dich zu richten? - Ich weiß wohl, dass eine unsittliche Gewohnheit, die ihr Alterthum befestigen aber nicht rechtfertigen kann, dem Sieger ein barbarisches Recht über seine Gefangenen giebt. Aber seit wann bedient sich der Großmüthige der Vortheile, die ihm ungerechte Gesetze über die Unschuld geben? Seit wann handelt der Tugendhafte nach den Regeln der Gewohnheit einer verderbten Welt? wann bildet er seine Aufführung nach dem Beyspiel der Menge? - Sein eigenes angebornes Gefühl von dem was recht und edel ist. das Bild der Schönheit und der Ordnung, das die Natur in seine Seele eingegraben hat, diess allein ist sein Gesetz. Er würde das Gute thun, wenn gleich eine ganze Welt sich zusammen verschworen hätte das Gute zu strafen; er verschmähte eine unedle That, wenn gleich alle Thronen Asiens ihre Belohnung, und Nazionen von Sklaven schändlich genug wären, seine Übelthat durch marmorne Aufschriften der Nachwelt als eine Großthat anzupreisen. Du. Araspes, den die Natur zur Tugend bildete, der ihre göttliche Schönheit gesehen, ihre Freuden geschmeckt, ihre Hoffnungen vorempfunden hat, - kannst du schon so tief herab

gestürzt seyn, eine schändliche That zu thun, weil du sie ungestraft zu thun hoffest? -Doch vielleicht verbarg dir die angenehme Schwärmerey der Leidenschaft ihre ganze Häßlichkeit. Aber lass dich erinnern, dass die Bande, welche Panthea mit Abradates verknüpfen, so heilig sind, als die ewige Eintracht und Harmonie der Schöpfung. würde die Gesellschaft der Menschen werden. wenn diese Bande aufhörten unverletzlich zu sevn? Ein schamloser viehischer Haufe, wild und gesetzlos, gleich denen, die die Baktrischen Wälder durchbrüllen. Die keusche Liebe. die süße Ouelle des häuslichen Glücks, würde zum thierischen Bedürfniss eines Augenblicks erniedriget; alle diese zärtlichen und huldreichen Empfindungen, die sie einflößt, würden verschwinden, und statt milder gefälliger Sitten würde eine zaumlose Wildheit den Menschen zum ungeheuersten der Thiere machen. Der Elende, der nach der geheiligten Schönheit einer Vermählten wiehert, ist ein Wüthender. der die Bande zerreißen will, womit die Natur selbst, die oberste Gesetzgeberin der Wesen, die Menschen zu einem Brüdergeschlecht ver-Seine schnöde Lust stiehlt einem webt hat. rechtschaffnen Manne den süßen Trost, den er gewohnt war in den Armen einer zärtlichen Gattin zu finden, und beraubt das unschuldige Kind einer tugendhaften Mutter. Sollte sich Araspes einer solchen That schuldig machen können? Sollte er der Welt ein solches Beyspiel geben, und auf eine so schändliche Art die Erwartung seiner Freunde betrügen?

# Araspes. Ach Arasambes!

Arasambes. Diess ist noch nicht alles! Denke was für ein Anschlag das ist, den du auf die schöne Panthea gemacht hast. liebst sie, sagst du, und du willst auf ewig den Ruhm, den Frieden, die Glückseligkeit derjenigen zerstören, die du liebst. Welch ein glorreiches Geschöpf war Panthea, ehe du sie kanntest! Die Natur kann nichts vollkommneres erfinden als ihre Gestalt, die Tugend nichts schöneres bilden als ihre Seele. Selbst die Farben der Entzückung, womit du mir sie mahltest, eh' ich sie selbst gesehen hatte, haben ihr nicht schmeicheln können. Und diese preiswürdige Schöne willst du des Glanzes berauben, ohne den die Schönheit eine welke Blume ist? des Schatzes, den alle Reichthümer des Ganges und Indus nicht ersetzen können? dieser innerlichen Ruhe, dieses tröstenden Bewuſstseyns eines untadeligen Werthes, das den Verlust aller irdischen Güter zu bezahlen und jedes Ungemach des Lebens zu besänftigen vermag; der schönen Unschuld, die, wenn sie von einem Throne verstoßen in einer strohbedeckten Hütte wohnen müßte, die strohbedeckte Hütte zu einem Tempel des Friedens und zum Augenmerk herab schauender Götter machte? Sie, deren reine Seele sich in allen ihren Zügen mahlte, die gewohnt war, mit dem edlen ruhigen Stolze, den die sich selbst bewußte Unschuld giebt, in jedem Auge den Ausdruck der bewundernden Ehrfurcht zu lesen, - sie soll, von dir entweiht, von dir zur Mitschuldigen deines Verbrechens gemacht, gezwungen seyn, die Augen niederzuschlagen und vor dem Blick eines Sterblichen zu beben? Ihre keuschen Wangen sollen von einer verbrecherischen Röthe glühen? Ihr schüchterner Blick soll in jedem Gesicht das Urtheil lesen, das ihre Seele über sich selber fällt? Oder bist du, Unglückseliger, bist du fähig zu würschen, dass sie mit der Unschuld sogar die Scham, die letzte Spur der ehmahls gegenwärtigen Tugend, verlieren sollte? Umsonst würdest du es wünschen! So ist das unveränderliche Gesetz der Natur: Scham und Reue und zitternde Furcht zeichnen den Verbrecher aus, und verfolgen ihn bis in die Finsternifs, wohin er den Augen der Menschen, aber nicht sich selbst entfliehen kann; von immer währender Angst erschüttert, fürchtet er die ganze Natur; sein Schatten wird ein Gespenst für seine schreckenvolle Seele, und der Bäume rauschende Blätter murmeln ihm seine

Verbrechen vor. Ist dieser Zustand entsetzlich? Es ist noch nicht das ärgste, was du der unglücklichen Panthea zubereitest. Die Elenden, die niemahls den Reitz der Tugend gekannt haben, die, in unsittlicher Wildheit aufgewachsen, zum Laster gewöhnt und zur Schande abgehärtet sind, mögen vielleicht endlich zu der unseligen Ruhe gelangen, die denjenigen betäubt, für den das Böse durch eine lange Übung zum Gut geworden ist. hoffe nicht, eine Panthea im Schoosse des Lasters einzuschläfern. Ihre Seele ist zur Tugend gemacht. Vielleicht kann sie eingeschläfert werden; aber sie wird bald erwachen, und das Andenken dessen, was sie war, wird ihr die Vorwürfe dessen, was sie ist, unerträglich machen. Eine Seele, die sich selbst verachten. sich selbst verdammen muss, ist das elendeste aller Wesen. Und o mit welchem Hass, mit welchem schauervollen Abschen würde sie denjenigen ansehen, der sie dahin gebracht hätte, sich selbst verachten zu müssen! Siehe, Araspes, diess sind die Folgen von dem was deine Seele brütet! So liebst du die schöne Panthea!

Araspes. Höre auf, Arasambes, verschone mich! Höre auf meine Seele zu zerreißen! Grausamer Freund! was für ein fürchterliches Heer von Schreckgespenstern hast du gegen mich aufgeführt! — Verflucht sey der

blosse Gedanke des Frevels, dessen du mich fähig hältst! Kannst du, der Zeuge meines vergangenen Lebens, mich für einen so verworfenen Elenden halten, als ich seyn müßste, um deine unglückweissagenden Besorgnisse zu rechtfertigen?

Arasambes. Ich kenne dein Herz, Araspes, und ich kann, ohne ungerecht oder vergesslich zu seyn, glauben, dass die Trunkenheit der Leidenschaft dich fähig machen könne zu thun, was nur geübte und gefühllose Vertraute des Lasters bey kaltem Blute zu thun im Stande sind. Der Abgrund, an dessen Rande du wankest, ist mit Freuden und Entzückungen umnebelt. Die Vernunft hat für etliche Augenblicke den magischen Nebel zer-Es sind kostbare Augenblicke, Araspes! säume nicht sie anzuwenden. mein Freund, fliehe vor Panthea und vor dir Eine zweyte Gefahr könnte die Versuchung unwiderstehlich machen.

Araspes. Ich bedarf der Einsamkeit, Arasambes. Verlaß mich! Ich will mich von diesem Ort entfernen, auf dem die Bilder der Freuden schweben, die du aus meiner Seele verscheucht hast. Ich will mein Herz erforschen, und wenn ich es so niedrig, so hassenswürdig finde, als du voraussetztest daß es

seyn könne, so soll diese rächende Hand es aus meiner Brust reißen!

Arasambes. Ich bin genöthiget dich zu verlassen. Ein Befehl, den ich gestern von Tigranes erhalten habe, trägt mir ein Geschäft auf, das keinen Verzug leidet. Ich kam nur, dich zu umarmen; der Zustand, worin ich dich fand, hielt mich länger bey dir auf als die Zeit mir erlaubte. Nun wirst du dir selbst überlassen seyn. Ich muß eilen. Wollte der Himmel, daß du mich begleiten dürftest!

á.

#### ARASPES allein.

Arasambes verachtet mich - Ja! er verachtet mich, und ich selbst gab ihm die Ursache dazu! Ich Unvorsichtiger! warum musste ich mich ihm in einem Augenblick zeigen, worin nur leblose Zuhörer unnachtheilig sind? Warum konnte ich mich nicht ohne Zeugen freuen? -Aber es war mir unmöglich zu schweigen. Eine Entzückung, wie die meinige war, hätte die Lippen eines Stummen aufgesprengt. Mich dünkt, ich bin viel ruhiger, seitdem ich das Übermaß meiner Freude ausgesprudelt habe. -Es ist wahr, Arasambes hatte Recht, mir Verweise zu geben. Das erste Feuer des Affekts verblendete mich. Ich sah die Folgen des Entwurfs nicht, womit das verlangende Herz mich betrog. Arasambes hat mich an mich selbst erinnert. Nein, Panthea, mein Glück soll dir nicht die Tugend und die Ruhe deines Lebens kosten. Aber soll ich darum aufhören dich zu lieben? Wie könnte ich? Es ist unmöglich! Dein bezauberndes Bild erfüllt meine ganze

Seele! - Und warum sollte ich dem Vergnügen entsagen, dich zu lieben? Ich fühl' es, dass ich unfähig bin, eine unedle schändliche That zu thun. Ich kenne mein Herz. Feigere Seelen mögen sich durch Fliehen retten! Habe ich nicht die reitzende Gefahr bestanden? und welch eine Gefahr! Ein Unsterblicher hätte ohne zu erröthen unterliegen können. Welche Tugend hätte an meinem Platz untadeliger gehandelt? - Wie ungütig war Arasambes, die ersten Aufwallungen einer überströmenden ungewohnten Freude so streng zu beurtheilen, als ob es die Entwürfe der kalten Überlegung wären! Mein Anschlag war das Werk der Entzückung, die unreife Geburt eines Augenblicks. Bey gelassnerem Blute würd' ich ihn selbst verworfen haben. - O Panthea, erst jetzt fühl' ich, wie sehr ich dich liebe! Preiswürdige Schöne! über alles erhaben, was die Natur und die zaubernden Kräfte der Fantasie reitzendes erfinden können! du verdienest das Opfer, das ich dir bringen will. Ohne Hoffnung, ohne Belohnung will ich dich lieben. Ist nicht das Anschauen des Geliebten schon Genuss? -Wo bist du, anmuthsvolle Königin meiner Seele? Ich will dich suchen; ich will dich unverwandt anschauen, und an deinem Anblick gesättigt jeden andern Wunsch vergessen!

5.

# DREY SKLAVINNEN DER PANTHEA.

# Scheristany.

Hier ist ein bequemer Ort uns zu setzen, meine Schwestern; hier am Rande der silbernen Quelle, die über den gelben Sand durch Blumen rieselt. Hier wird die Arbeit unvermerkt unter unsern Fingern wachsen, indem frische Kühlung und liebliche Düfte von diesen Rosenbüschen auf uns herab triefen.

Gulindy. Höre, wie anmuthig dieser Vogel singt — Und jener im benachbarten Busch, er antwortet ihm. Wie zärtlich war dieser Ton! Gewis, sie singen einander ihre Liebe zu.

Zelis. Wollen wir nicht mit ihnen in die Wette singen, ihr Mädchen? Ich werde ganz musikalisch, wenn ich diese kunstlosen Sänger höre. Mir fällt etwas ein: wir wollen den Wechselgesang der drey Schwestern singen, den der König so gern zu hören pflegte.

Scheristany. Ich bins zufrieden. Aber wir müssen erst die Rollen austheilen. Mich dünkt, Zelis, du hast mehr Ursache über die Liebe zu klagen, als wir —

Zelis. Du betrügst dich, Kind. Die Untreue meines Liebhabers hat mich keine halbe Stunde schwermüthig machen können. Warum soll ich mich kränken, wenn ein Sommervogel von mir weg zu einer andern Blume flattert? Das Übel ist nur, daß wir nicht auch umher flattern dürfen. Ach! den Blumen nur allzu ähnlich, müssen wir im Boden eingewurzelt stehen, und warten, bis es einem dieser gaukelnden Schmetterlinge gefällt —

Gulindy. Still mit deinen ungereimten Einfällen, Mädchen! Fange den Gesang an.

Zelis. Wohl denn! Ich schicke mich am besten, der Liebe zu spotten.

"Wie froh sließen meine Tage dahin! Durch schuldlose Freuden und sanste Scherze sließen sie lauter und glänzend dahin, von keiner Sorge beschattet. Nie hat mein junges Herz Liebe geseufzt. Nie sank mein geblendeter Blick vom Anblick des Jünglings nieder.

Ich lache ihrer Klagen. Ihr schmeichelndes Lob fährt wie das Sunnsen gaukelnder Mücken vor meinen Ohren vorbey. Munter und frey hüpf ich im Kore der schönen Gespielen, wie ein sorgloses Reh auf blumigen Bergen hüpft."

Gulindy. "Ach Schwester! so fröhlich wie du, so sorgenfrey hüpft' ich umher, eh' Amor mein Herz verwundete. Aber seitdem hat mich die Ruhe mit der lächelnden Freude verlassen! Nicht mehr für mich blüht der Frühling, und der Hain hört meine Seufzer nur. Mein Auge selwimmt in trübem Feuer, der Blumenkranz welkt um meine glühende Stirne; trägeschleich' ich zum geselligen Tanze; und kommt die sehlummerthauende Nacht, ach! dann wälz' ich mich sehlaflos auf dem einsamen Lager, und strecke meinen Arm nach flielhenden Schatten aus."

Scheristany. "Gesegnet sey der goldne Tag, da Hymen mich dem besten Jüngling gab. Sey gesegnet, Hymen, du Geber der Freude, und du keusche geheiligte Liebe, holdes Band, das die befreundeten Menschen zu Einem Geschlechte verknipft, Quelle der süßesten Pflichten und der besten Freuden! O Zemin, du Urheber meiner Glückseligkeit, die Stunde, da ich zuerst dich sah, da du die schlummernde Liebe in meinem Busen wecktest, var der

Anfang meines Lebens. Lieblicher sind mir deine Blicke als die aufgehende Sonne, süßer dein Kuß als die ersten Gerüche der Rosengärten von Susa. Deine Winke sind mein Gesetz, und dein Lächeln die Belohnung meiner zärtlichen Sorgen."

Zelis. "Hinweg kriechende Schlange, schmeichelnder Betrüger, der mich zu lieben vorgiebt, wenn er, nach meiner Schönheit lüstern, nur seine Befriedigung sucht! Ich bedarf deiner nicht. Dieser glatte umschattete Brunnen mahlt mir besser als du, wie reitzend meine Lippen lächeln, wie lieblich um den Marmornacken die schwarzen Locken schweben. Sollt ich erst von dir hören, daß ich schlank bin wie eine Gespielin der Waldgöttin? Mein Schatten sagte mirs längst. Auch seufzen Zefyrn um mich, und kühlen, wo ich gehe, die glühende Luft mit ihrem Rosenfittich. Nicht ungeliebt, nur ohne Sorgen und frey, genieß ich so den Frühling meines Lebens."

Gulindy. "Ihr, deren zärtliches Herz ein blühender Busen umwölbt, o hütet euch vor dem schmeichelnden Mann! Erstickt den verrätherischen Seufzer, der bey den Klagen des Jünglings sich hebt. So wehklagt die tükkische Hyäne, ihren Raub herbey zu locken. O könnt' ich dich, allzu fühlendes Herz, aus meinem Busen reißen! Ich glaubte dem Verführer, da seine glatten Überredungen mir eine Liebe einflößten, die er nicht empfand. Ohne Mitleid hört er jetzt meine Seufzer, sieht die versengte Wange welken, und die Blume meiner Jugend verdorren. Üngerührt sieht ers, und spottet in andern Armen meiner leichtgläubigen Zärtlichkeit.

Scheristany. "Wohlthätiger Hymen! was ist das Mädchen ohne dich? Eine fruchtlose Blume! Sie welkt, und läßt dem künftigen Frühling keinen Sprößling zurück. In 
thörichter Freyheit hüpft sie ungebändigt umher, und vertändelt ihr unbrauchbares Leben. 
Oder wenn sie sich unbesonnen im Netze der 
Liebe verstricken läßt, dann nagt ungestillte 
Schnaucht ihr Herz, das verhaltne Feuer schleicht 
in ihren Adern, und verzehrt die blülende 
Pracht der Schönheit, ja, oft giebt sie, von 
der mächtigen Natur bezwungen, Tugend und 
Ehre 'um verbotne Freuden hin."

Zelis "Was für Freuden, o Amor, hast dn mir anzubieten? Süßse Pein, gefallende Schmerzen, wollüsige Senfzer, verliebte Tändeley, und was sonst die leichte Seele schwindliger. Dirnen reitzt. Sollt' ich für diesen Schaum dich hingeben, holder Friede des jungfränlichen Herzens, und dich edle, Freyheit, du Seele des Lebens? Sollt' ich meine frohen Tage dem trotzigen Manne verkaufen? Soll meine Zufriedenheit von seinem Lächeln abhangen? Soll ich den Sklaven, der sich jetzt zu meinen Füßen krümmt, zu meinem Gebieter erheben? Nein, Amor, so theuer kauf ich deine Freuden nicht!"

Gulindy. "So lange die Liebe mich berauschte, träumt' ich unverwelkliche Seligkeit. 
Bezauberte Auen, Felsen von Ambra, und nektarne Seen schwammen um mein fanatisches 
Auge. Die bethörte Seele flatterte in grenzenloser Wonne umber, und ahnete kein Übel, 
bis sie der entflichende Traum aus der süßen 
Raserey erweckte. Jetzt ist Schmerz und bittrer Gram mein Antheli. Von Scham und Reue 
verfolgt flich' ich umsonst vor mir selbst, wie 
ein gejagtes Wild keichend vor wüthenden 
Hunden flicht. "

Scheristany. "Süß ist, ihr Töchter, die keusche Umarmung der Liebenden, wenn Natur und harmonische Tugend das Band geknüpft haben, womit sie Hymen vereinigt. Entzückend ist der Anblick der lächelnden Jugend, die um uns her aufblüht, und ihr glückliches Daseyn unsrer keuschen Liebe dankt. Süß ist die Arbeit, ihr weiches Herz zur Tugend zu bilden; süß die Sorge für ihr

künftiges Glück. Jeder frohe Tag öffnet uns schönere Aussichten. Und wenn ich einst verwelkt bin, wenn ein künftiges Geschlecht, jetzt noch ungeboren, auf den Blumen tanzt, die aus meinem Staube sprossen: dann lebt noch ein werther Überrest von mir; dann blühen noch Enkel, die das Leben aus meiner Brust gesogen haben, und mein Andenken segnen. Sagt jetzt, sagt, ihr Schwestern, macht mich die Liebe nicht glücklich?"

Zelis. "Fühlt' ich nicht den Werth der jungfräulichen Freyheit, ja, Schwester, dann könnte dein Glück meinem Herzen einen Wunsch entlocken. Doch mag selbst die Freyheit ihren Reitz verlieren, wenn Hymen, mit der Glückseligkeit verschwistert, ihr Nebenbuhler wird."

Gulindy. "Ach! warum ließ mich mein Schicksal keinen Zemin finden! Ach! daß ich den nicht fand, für den mein Herz so zärtlich gebildet war! Unbesonnen glaubt' ich dem Rath meiner Augen, und dem süßsen Betrug, der von purpurnen Lippen floß. Ach! zu spät lern' ich jetzt, daßs nur die weise Liebe glücklich mach!!"

Alle drey. "Ihr Mädchen, verstopft das willige Ohr dem lockenden Amor. Wenn

#### 344 ARASPES UND PANTHEA.

Weisheit und Tugend mit der zärtlichen Sympathie den holden Hymen herbey führen, dann möge euer Herz der süßen Beredung weichen, und von geheiligter Liebe wallen, der Quelle des Lebens und des häuslichen Glücks!"

Scheristany. Wir sind keine von den Sängern, von denen die Dichter erzählen, daß sie mit ihrem Gesange die Sterne in ihrem Laufe zurück halten. Indem wir singen, hat die Sonne schon den Gipfel des Himmels erreicht. Kommt, Schwestern, jetzt rufen uns andere Geschäfte. 6.

#### PANTHEA allein.

Der Niederträchtige! — O wie klopft mein Herz! — Dank sey den Göttern, daß ich ihm entgangen bin! — So belohnt er meine allzu willige Freundschaft! So liebt er die Tugend, mit der seine Lippen so vertraut sind! — Wie verschmäht ihn mein Herz! (Sie erblickt Mandanen.) O Mandane! —

7

## MANDANE. PANTHEA.

#### Mandane.

Wie bestürzt, meine Königin? Woher diese zürnende Miene, die deinem sanften Gesichte so fremd ist? Ich erzittre dich zu fragen — Woher kommt meine Panthea?

Panthea. Dieser Araspes ---

44

Mandane. Himmel! hat er meine Besorgnisse gerechtfertiget? — Aber es sind Züge von innerer Ruhe und sich selbst bewußster Größe in deinem Gesichte! Dank sey den Göttern!

Panthea. Sey ruhig, meine Freundin! Ich bin ihm entgangen. Aber der Elende war fähig — Ich bin noch zu athemlos zu reden. Was machte ihn glauben, daß ich eine solche Begegnung ertragen werde? — Doch mein Herz macht mir keine Vorwürfe. — Eile, Mandane, sende zu Cyrus; bitte ihn, daß er seinen Freund schleunig hinweg rufe. Der Unglückselige unterstand sich — ich sehe noch seine funkelnden Augen — mich mit Gewalt zu bedräuen, da sein kriechendes Schmeicheln vergeblich war.

Mandane. Weg mit dem Nichtswürdigen! Ich gehe — Aber erlaube mir, Königin, dass ich ihn zuvor aufsuche. Er soll gestehen, dass er ein nichtswürdiger Elender ist! — O dass er mir doch in den Weg käme!

Panthea. Er fand mich unter den Myrten. Du wirst ihn vielleicht noch daselbst antreffen. Wenn du zurück kommst, werde ich geschickter seyn, dir die schändliche Geschichte zu erzählen.

8.

#### ARASPES, MANDANE.

## Araspes,

Ich suchte dich, Mandane -

Mandane. Du suchtest mich, Elender? Du unterstehest dich noch mit deinem Verbrechen zu prahlen? — Wir sind hier in deiner Gewalt; aber wenn es mir auch das Leben kosten sollte, so könnte ich dir nicht verbergen, wie sehr ich dich verachte.

Araspes. Du kannst mich nicht mehr verachten, als ich selbst mich verachte — Aber ich begreife nicht, wie du wissen kannst, womit ich deinen Unwillen verdient habe. Panthen ist mir kaum entslohen; es ist unmöglich, daß sie dir schon erzählt habe, was zwischen uns vorgegangen ist.

Mandane. Der Zustand, worin ich sie antraf, sagte mir viel stärker als Worte thun können, wie unedel du gegen sie gehandelt haben mußtest. Die Veranlassung muß außerordentlich seyn, wenn Zorn aus ihren gütigen Augen blitzen soll.

Araspes. Kannst du Geduld haben, Mandane, mich zu hören? Ich suchte dich, nicht (wie du sagtest) mit meiner Schande zu prahlen, nicht mich zu entschuldigen - ich verabscheue mich selbst zu sehr, um diess zu versuchen. - Ich wollte dir nur zeigen, dass, wenn gleich eine unbescheidene Entzückung mich fähig machen konnte, die Achtung zu vergessen die einer Panthea gebührt, mein Herz doch noch nicht verderbt genug ist, ihre Tugend weniger zu bewundern, weil sie meine kühnen Wünsche vereitelt hat. Höre mich! ich will dir die ganze Geschichte mit der getreuesten Wahrhaftigkeit erzählen. Niemahls hat eine Schöne die Probe besser gehalten als Panthea

Mandane. Es war sehr überslüssig, eine Tugend, die noch niemand in Zweifel gezogen hat, auf die Probe zu stellen. Die Ehre, die sie dadurch erhalten hat, ist deine Schande. Doch was sag' ich? Welche armselige Ehre für die Gemahlin des Abradates, gegen einen jungen Unsinnigen wie du ausgehalten zu haben! Was für eine lächerliche Eitelkeit, dass du dir schmeichelst, man müsse eine Heldin seyn, um Dir zu widerstehen! — Aber

erzähle nur, wenn du durch das Geständniss deiner Übelthat deine Schuld zu erleichtern glaubst.

Araspes. Ich ging diesen Morgen unter den Myrten, kühlere Luft zu schöpfen. war ungewöhnlich zur Freude gestimmt. Panthea begegnete mir. Ich erzählte ihr die angenehme Veränderung, die ihr gestriger Besuch bey mir gemacht. Sie schien darüber vergnügt zu seyn. Ich lenkte bald das Gespräch auf ihre Reitzungen, aber mit einer so anständigen und kaltsinnigen Art, dass sie meine Lobpreisungen nur scherzend abwies. Allmählich ward ich belebter; ich fing an, mit Entzükkung von der schönen Natur und der noch schönern Panthea zu reden. Sie bat mich. mit ihr zurück zu gehen. Ich fiel zu ihren Füßen, ich umfaßte ihre Knie. - Sie erschrak; ihre Augen blitzten Zorn mit Verachtung vermischt auf mich herab. Sie wollte sich los reisen: ich hielt sie fest, indem ich mit Blikken und mit einer Stimme voll Ehrfurcht sie beschwor, mich anzuhören. - O wie beredt machte mich da die Liebe!

Mandane. Verwünscht sey das, was du Liebe nennst, mit ihrer Beredsamkeit! — Aber fahre fort!

Araspes. Alles, was Entzückung und schmachtende Sehnsucht zärtliches eingeben

kann, strömte von meinen Lippen. Umsonst sträubte sie sich - ich erröthe, dir meine ganze Thorheit zu gestehen - aber ich verdiene diese Strafe! - Allmählich wurde ich so unbescheiden, daß sie einen stärkern Versuch machte, sich von mir los zu reißen. Aber Amor hatte meinen Armen siebenfältige Stärke gegeben. Mit sanfter Gewalt zog ich sie auf eine blumige Bank. Ich war außer mir selbst. Sie erhaschte diesen Augenblick meiner Schwachheit, sich von mir los zu machen. O wie flog sie davon! Aber das häufige Gesträuch hielt sie auf, ich hohlte sie ein, ich fiel von neuem zu ihren Füßen. Sie sah, daß Zorn oder Gewalt für einen entschlossenen Liebhaber nur Reitzungen sind. Sie fing an zu flehen; noch tönen ihre melodiereichen Klagen in meinem Ohr! Wie unwiderstehlich baten ihre Augen, von Thränen schimmernd, die nur der Schrecken zurück hielt! Beynahe hatt' ich, durch ihre erweichende Beredsamkeit besiegt, sie freywillig entwischen lassen. Aber wie ich meine Augen aufhob, wie ich sie sah - O Mandane, sie hatte im Flichen ihren Schleier verloren - Wie schön war sie! Die Bewegungen, in die ich sie setzte, der Schmerz, die unschuldsvolle Angst, die flehende Miene, alles zusammen machte ihre Reitzungen unwiderstehlich. Ich wußte nicht mehr, was ich that. Ich schwor, dass sie die Meinige seyn müsste; ich rang mit ihr, und mischte die zärtlichsten Liebesversicherungen mit Gewalt und Drohung. Aber in diesem Augenblick hättest du die Obermacht der Tugend sehen sollen. Mit der Stärke eines Engels riss sie sich los, und trat langsam zurück; ein feierlicher ernster Glanz breitete sich um ihr Gesicht; ihre Gestalt schien größer zu werden. Wie majestätisch stand sie da, mit dem Gefühl der Erhabenheit bewaffnet, die ihr die Tugend über mich gab! Zurück, Elender! sprach sie mit heiligem Zürnen; hinweg aus meinen Augen! Hinweg aus den Augen des rächenden Gottes, der aus dieser umleuchtenden Sonne auf dich herab sieht! Hinweg! Dein Anblick ist mir unerträglich, schändlicher Heuchler! Wenn sich deine Hände in Tiegerklauen verwandelt hätten, mich zu zerfleischen, so könnte ich dir vergeben haben! Aber die himmlischen Mächte lassen die Unschuld nicht den Raub des Lasters werden! Verbirg dich, wenn du kannst, vor ihrem zürnenden Blick! - Indem sie so sprach, - wirst du es glauben, Mandane? -lag ich von Furcht und Scham betäubt am Boden, und zitterte wie ein nichtswürdiger Sklave, unfähig zu reden oder eine Nerve zu rühren; und so ging die Göttin mit langsamen feierlichen Schritten bey mir vorbey, und war schon aus meinen Augen, eh' ich wieder meiner selbst mächtig war. O wie verfinsterte

sich jetzt der Tag um mich her! In Verzweiflung warf ich mich auf den Rasen, dessen weiches Gras unter mir zu Dornen wurde. Ich lag etliche Augenblicke, wie vom Donner betäubt, am Boden, und als ich mich selbst wieder fand — Ha! was will dieser keichende Sklave, der auf uns zueilt? — Ihr Götter, ich erkenne ihn! Er kommt von Arasambes!

Der Sklave. Herr, ich verkündige dir die Ankunft des Cyrus. Er ist kaum noch eine Parasange von hier entfernt. Arasambes, der ihm begegnete, schickte mich, dich zu benachrichtigen, damit du dem Prinzen entgegen eilest.

Araspes. Ich bin verloren! — Fliehe, Unglückseliger! — Cyrus kommt, ich bin verloren!

Mandane. Ich eile, meine Königin mit dieser Botschaft zu entzücken. . 9.

### ARASPES allein.

Ich soll ihm entgegen eilen? - Ach! ihm zu entfliehen ist der einzige Wunsch, die einzige Hoffnung, die mir übrig ist! Wie könnt' ich den Muth haben, die Schärfe seiner Blicke auszuhalten? - Aber er weiß mein Verbrechen nicht; er weiß nicht, wie sehr der übermüthige Araspes seine Vorhersagung gerechtfertiget hat! - Ich Unglückseliger! Ehmahls war es mein Stolz, jede meiner Thaten dem hellesten Tage auszusetzen. Ich suchte deine Augen, o Cyrus! Ich forderte jedes andere Auge auf, und las in jedem das Zeugniss meines Werthes! - O marterndes Bewusstseyn der Schande! Wie unerträglich bist du demjenigen, dessen Ohr an die süßeste aller Melodien, an verdientes Lob seiner Tugend, gewöhnt ist! - Und wie, wie sollt' ich mein Verbrechen vor ihm verbergen? Warum sollten sie meiner schonen? Panthea, die mich verabscheut; Mandane, die ihre Königin rächen will;

warum sollten sie meiner schonen? Ich bin ein Ungeheuer in ihren Augen! - Soll ich dich suchen, beleidigte Schöne? soll ich zu deinen Füssen fallen, und dir slehen, dass du mir vergebest? Ach! sie kann, sie wird mir nicht vergeben; sie ist zu sehr beleidigt! Die Zärtlichkeit, die sie einst für den tugendhaften Araspes fühlte, verdoppelt jetzt ihren Abscheu vor dem Elenden, der ihren Werth nicht zu schätzen wusste. - Soll ich Mandanen slehen? - Ihr Götter! wozu bin ich gebracht! Das Mitleiden einer Sklavin anzuslehen! nur diese Niederträchtigkeit fehlte noch, meine Schande zu vollenden! - Und wenn ich sie erbitten könnte, was hälf es mir? Mein furchtbarster Ankläger ist in meinem eignen Busen! O Cyrus, ich kann dich nicht betrügen! Du wirst mein Verbrechen in meinen Augen lesen - Ich bin verloren!

Welch ein plötzlicher fürchterlicher Wechsel! Vor wenigen Augenblicken war noch alles Entzückung um mich her! — O Liebe, verwünscht sey deine Zauberey! Unselige Leidenschaft, was giebst du mir für alles, was ich dir aufgeopfert habe! Mein Ruhm, der errungne Lohn meiner schönsten Jahre, meine Hoffnungen, meine Tugend, Cyrus, Panthea — welche Opfer! Was hast du mir übrig gelassen, als diess elende nackte Leben, von allem ausge-

zogen, was es begehrenswürdig macht, das kriechende Daseyn eines Wurms, zu ewigem Gefühl der Schande verdammt! - Aber, wen klag' ich an? - Unsinniger! Du selbst, du selbst hast dein Verderben beschleunigt! Von Panthea gewarnet, von Arasambes geschreckt, was für eine Entschuldigung bleibt mir übrig? Göttliche Schöne! auf ewig bist du für mich verloren! Nicht mehr wird mein Gesicht von deinem Lächeln wieder glänzen! Nicht mehr wird deine Zauberstimme mein Ohr umsäuseln! Nicht mehr wird uns in vertraulichen Gesprächen der Abendstern behorchen! - Ach! ich besals ihre Freundschaft, ihr Zutrauen! - Vielleicht hätte sie mich geliebt, wenn die ungestüme Hitze meiner Leidenschaft der zärtlichen Empfindung Zeit gelassen hätte, sich in ihrer schönen Brust zu entwickeln. Vielleicht hätte sie mich geliebt! Vielleicht - Entsetzlicher Gedanke, zurück! Aus welchem Paradiese von Hoffnungen und künftiger Wonne hat mich mein lasterhafter Taumel herab gestürtzt!

Wo bin ich? — O verhaste Gegend! ich erkenne dich. Was für Bilder schweben um dich her! — Unter dieser Laube lag ich zu ihren Füsen! Auf diesen zerknickten Blumen rang ich mit ihr! — O hinweg, allzu reitzende Erinnerungen! Mischet nicht eure giftige Wollust in meine Qual! Zwinget mich nicht zu

wünschen, das ich noch mehr zu bereuen haben möchte! — Aber indes ich hier irre, naht sich derjenige, dessen Anblick mir furchtbarer ist als der versteinernde Blick der Gorgone. Nein, ich kann, ich will nicht wie ein schamloser Elender vor dem größten der Sterblichen stehen! Ich kann mein Verbrechen nicht vor ihm verbergen. Aber seinem strafenden Aug' entsliehen — Elender Trost! du bist alles, was mir übrig ist!

# FÜNFTE ABTHEILUNG.

1.

### ARASPES allein.

Ich bin noch hier — Eine geheime Kraft hält meinen sliehenden Fuss zurück. — O Cyrus! ist es dein Genius, der, stärker als der meinige, mich zurück hält? Oder ist es Panthea? — Ach, welch einen Nahmen sprichst du aus, Elender! Sie ist verloren! auf ewig verloren! — Und was bleibt mir, wenn sie verloren ist? Wenn auch Cyrus mir vergeben könnte, die Wiederkehr seiner Freundschaft kann ich nicht verdienen! Mein Muth ist dahin; ich habe nichts mehr zu hoffen; ich bin ein entseelter Schatten, dem von der Wirklichkeit nichts als eine traurige Erinnerung des Vergangenen übrig ist. Ich Elender! wie gänzlich hat mich diese Leidenschaft zu Grunde gerichtet!

2.

## ARASAMBES. ARASPES.

### Arasambes.

Warum verbirgst du dich, Araspes? Cyrus ist gekommen, und du hast ihn noch nicht gesehen? Du scheuest dich vor seinem Blick? Unglücklicher! du hast Ursache dich zu verbergen! Aber es ist vergeblich; deine ganze Schande ist entdeckt. - Du selbst hast dich verrathen. Was anders als das Bewußstseyn irgend einer Übelthat könnte dich zurück halten, ihm entgegen zu eilen? Und o ihr Götter! welch einer Übelthat konntest du fähig seyn! - Ein Wilder, ein Ungeheuer, von Baktrischen Tiegern erzogen, würde vom Anblick dieser göttlichen Schöne zum Menschen erhöht worden seyn. Rede, Unglücklicher! was kannst du zu deiner Entschuldigung anführen? Ihre Schönheit, ihre Unschuld, die Hoheit ihres Standes, ihr Unglück, alles was Panthea ist, vereinigt sich, dein Verbrechen unverzeihlich zu machen. Und was war Araspes! Zu welcher Tugend erzogen! Zu welchen Aussichten berechtigt! Zu welcher beneidenswürdigen Stufe der Hoheit und des Glücks bestimmt! Ein Freund des Cyrus, ein Gefährte seines Heldenzuges, ein Theilnehmer seiner Arbeiten und ihrer glänzenden Belohnungen! Alle diese glorreichen Nahmen, und den frühzeitigen Rulim, den du auf der Laufbahn der Tugend schon errungen hattest, hat ein einziger schändlicher Augenblick vernichtet. Fühlest du ietzt. wie furchtbar die Rache der beleidigten Tugend ist? Es ist zu spät. Damahls, da ich dich warnte, da ich dir alle diese unseligen Folgen deiner lasterhaften Leidenschaft ankündigte, damahls war es Zeit!

Aras pes. Unbarmherziger Freund! kommst du nur meiner Erniedrigung zu spotten? Nur diese Qual felhlte mir noch, meinen Zustand unerträglich zu machen. Du siehst mich unglücklich, und anstatt mich zu bedauern, rächst du noch deine verachteten Warnungen an mir.

Arasambes. Der leidenden Unschuld gebührt Mitleiden, nicht dem bestraften Laster. Ich ehre den Ungläcklichen, den die Hand des Schicksals drückt; seine Thränen machen die meinigen fließen; aber ein Verräther der Sache der Tugend, der sein Unglück selbst gewirkt hat und nur darum wehklagt, weil er nicht ungestraft Böses thun kann, ein solcher verdient mein Mitleiden nicht!

Araspes. Danke dem Himmel, du, der du so sehr auf deine Tugend trotzest, dass er dich aus einem härtern Thone gebildet hat als mich! Mit dem Grade von Empfindlichkeit, mit dem die Natur mich strafte, würdest du in meinen Umständen nicht weiser gewesen seyn. Du bist nie auf die Probe gesetzt worden; du kennst die Versuchung nicht, der ich untergelegen bin. Du schmeichelst deiner Weisheit mit dem Gebrechen deiner Nerven, und forderst mehr von der Seele, als sie zu thun vermag. Vielleicht ist es glücklich, so gebaut zu seyn wie du; aber es ist keine gerechte Ursache, diejenigen zu verachten, deren Tugend mit allzu reitzbaren Fibern und allzu lebhaften Begierden kämpfen muß, und selbst wenn sie endlich der Gewalt der Versuchung nachgeben muss, durch den muthigen Widerstand, den sie that, schätzbarer ist, als diejenige, die nur darum niemahls überwunden wurde, weil sie niemahls einen Feind gesehen hat.

Arasambes. Eitle, nichtswürdige Ausflüchte! Schäme dich, deine Verbrechen durch Grundsätze zu entschuldigen, welche zu behaupten ein neues Verbrechen ist; Grundsätze,

die das Laster aufmuntern, und dem Tugendhaften mit dem Anspruch an gerechtes Lob zugleich den mächtigsten Antrieb zu schönen Thaten, und die süßeste Belohnung derselben rauben. Welche verruchte That könnte nicht durch diese spitzfindige Art zu denken von ihrem Thäter abgewälzt, und der Natur oder ihrem weisen Urheber aufgebürdet werden? Aber es bedarf keiner Widerlegung: dein eigenes inneres Gefühl, das durch diese Spiele des gaukelnden Witzes nicht gestillt werden kann, antwortet dir für mich. Warum würdest du dich selbst anklagen, warum würdest du fliehen, warum würdest du die Augen eines Cyrus scheuen, wenn du dir nicht bewusst wärest, dass du schuldig bist? Komm, wenn du es wagen darfst, zeige dich dem Cyrus! Versuch' es, deine schnöde Rechtfertigung seinem prüfenden Ohr auszusetzen; er soll den Ausspruch thun!

Araspes. Ich Unglücklicher! warum zaudre ich noch, einem zu Schande und Qual verdammten Leben ein Ende zu machen? — Ich hatte einen Freund. Wie oft dachte ich, wenn mich die Unbeständigkeit der menschlichen Dinge vor der Zukunft beben machte; wenn ich den Glücklichen ächzen hörte und Könige in Fesseln sah: dann dachte ich, was auch mein Verhängnifs seyn mag, ich habe einen

46

Freund, ich kann niemahls ganz unglücklich seyn! Wenn mich alles verlassen hätte, so wird Er mir übrig bleiben, mitleidige Thränen in die Thränen meines Kummers zu mischen, und meinen sinkenden Muth durch den Gedanken aufzurichten, dass noch ein Rechtschaffener übrig ist, der mich liebt! - Du warst dieser Freund, Arasambes - Er ist verloren! Er sieht mich in einem Zustande, der den Hass eines Todfeindes versöhnen würde, und ist fähig meiner zu spotten! - Wenn Arasambes mich bis zu diesem äußersten Grade verachtet. was kann ich von Cyrus hoffen? -Er war auch mein Freund; aber er war zugleich mein Fürst, mein Befehlshaber und mein Richter - Was für ein Geräusch? Welche Stimme schreckt mein Ohr! - Er ist es! Er ist es selbst! Es ist Cyrus! Ich kann ihm nicht entfliehen - Er sucht mich - O dass der Grund unter mir im schrecklichsten Erdbeben bis zu den finstern Grüften der Hölle sich öffnete. mich vor seinem Anblick zu verbergen!

Arasambes. Erinnere dich an das, was eine Panthea von dir leiden mußte, und unterwirf dich den Folgen deiner Niederträchtigkeit! 3.

#### CYBUS. ABASPES

#### Cyrus.

Du fliehst mich, Araspes? Deine Blicke weichen den meinigen aus? Womit habe ich das Zutrauen meines Freundes verloren?

Araspes. O Cyrus! du kannst mich nicht so sehr verachten, als ich mich selbst verabscheue. Wie soll ich, mit Scham und Unehre belastet wie ichs bin, die Blicke des Größten unter den Menschen aushalten?

Cyrus. Siehe mich an, Araspes! Sagen dir meine Augen etwas andres, als daß ich dich liebe? Du hast keine Verweise zu befürchten. Wenn einer von uns zu tadeln ist, so bin ichs. Ich kannte die Gewalt der Schönleit, wenn sie durch die Reitze einer vollkommnen Seele unwiderstehlich gemacht wird.

#### 364 ARASPES UND PANTHEA.

Wie sehr bereue ich jetzt, daß ich, wiewohl in unschuldiger Absicht, dein Peiniger gewesen bin! Denn ich schließe von dem, wozu die Gewalt der Leidenschaft dich getrieben, auf das was du gelitten hast. Eine Seele, wie die deinige, konnte nur von einem langen schmerzhaften Kanpf entkräftet unterliegen.

Araspes. O Bester der Menschen, wie sehr beschämt mich deine Großmuth! Das Bewußtseyn meiner Schuld weissagte mir einen ganz andern Auftritt, wenn ich dich sehen würde. Ach! wenns möglich gewesen wäre, ich hätte mich in die Eingeweide der Erde verborgen, deinem Anblick zu entrinnen. Es ist entsetzlich, mit der schamrothen Wange des Verbrechens vor die Augen der unbefleckten Tugend zu treten.

Cyrus. Und wie, wenn ich diese Tugend, die du so unnöthig gefürchtet hast, bloß der Flucht zu danken hätte? — So ist es, Araspes! An deinem Platze, wie Du dem täglichen Anschauen der schönen Panthea ansgesetzt, würde ich das gleiche gelitten haben. Deine Erfahrung lehrt dich jetzt, daß ich Ursache hatte, die schöne Gefahr zu meiden. Alles was dir begenet ist, war die natürliche Folge der Wirkungen der Schönheit und Liebe.

Ehmahls kanntest du die Liebe nur als eine Tugend, nicht als eine Leidenschaft. Die Erfahrung allein konnte dich überzeugen, dass dieser angenehmste und mächtigste von unsern Trieben nicht allezeit in unserer Gewalt bleibe. Ich setzte dich der Probe aus; aber ich zittre, wenn ich denke, dass der allzu theure Versuch mir den liebenswürdigsten meiner Freunde hätte kosten können. Ich hätte alles, was geschehen ist, vorher sehen sollen. Ich hätte es wissen sollen, dass die Verrichtung, die ich dir auftrug, über die Kräfte eines Sterblichen war. Ich allein bin zu tadeln; Du verdienest Mitleiden. Erst alsdann würdest du strafbar seyn, wenn du, nachdem du erfahren hast was die Liebe vermag, dich zum zweyten Mahl in den Fall setztest überwunden zu werden.

Araspes. Hierin, wie in jeder andern Handlung deines Lebens, o Cyrus, zeigest du diese erhabene Güte, die dich in den Augen aller, die dich kennen, den höhern Wesen ähnlich macht. Du kannst Nachsicht gegen die Schwäche der gebrechlichen Menschheit haben. Du vergiebst mir — was ich mir selbst nie vergeben werde. Aber in den Augen aller übrigen Menschen bin ich nichts desto weniger auf ewig entehrt. Meine Freunde machen mir Vorwürfe, meine Feinde froh-

locken über meinen Fall. Alle sehen mich als einen Elenden an, der die Gesellschaft der Helden schändet, die mit Cyrus ausgezogen sind, ein Werk zu vollenden, das nur von den Edelsten des Menschengeschlechts ausgeführt zu werden würdig ist. Eine immer währende Verbannung aus deiner Gegenwart ist die unvermeidliche Strafe, die ich mir zugezogen habe.

Denke nicht an eine Verbannung auf immer. Da ich der Urheber aller der Übel bin, die du von der Liebe gelitten hast, so gebührt es auch Mir, ihren Folgen zuvorzukommen, und dich wider in deinen ehmahligen Zustand zu setzen. Ich will solche Anstalten machen, dass du, nach einer kurzen Entfernung, mit allem dem Beyfall, mit allem dem Glanze zurück kommen sollst, dessen deine frühzeitige Tugend gewohnt ist. Selbst diejenigen, die jetzt deine Feinde sind, sollen gewonnen werden, wenn sie sehen was für einen wichtigen Dienst du ihnen und mir geleistet haben wirst. Ich bedarf zu einer geheimen Verrichtung, von welcher der ganze Erfolg unserer Unternehmungen abhängt, eines Jünglings, der mit allen einnehmenden Eigenschaften den geschmeidigsten Geist und den entschlossensten Muth verbinde. Auf welchen

würdigern könnte ich meine Augen werfen, als auf meinen Araspes?

Araspes. Gleich einer gegenwärtigen Gottheit hauchest du neues Leben in meine Seele, die in muthloser Entnervung aller ihrer Kräfte zu einem ewigen Tode eingeschlummert war. O sage, Du der allein verdient alle Zonen der Erde zu beherrschen, sage, was kann ich thun, das der Güte würdig sey die du mir beweisest? Wem anders als dir sollte ich die Erstlinge des erneuerten Daseyns aufopfern, das du mir geschenkt hast? Es giebt keine Gefahr, die mich erschrecken, kein Hindernifs, das meinem Muth unübersteiglich seyn kann, wenn Cyrus mich seines Zutrauens würdiget.

Cyrus. Der König von Babylon ist gedemüthigt. Aber wir haben noch einen weit furchtbarern Gegner vor uns, den König von Lydien, der uns, an der Spitze der gesammten Kräfte des kleinern Asiens, die Blüthe des heroischen Griechenlandes entgegen stellen wird. Ich bin im Begriff, mich durch die Cilicischen Pforten seinen Grenzen zu nähern. Aber eh' ich tiefer in Provinzen, die uns nicht bekannt genug sind, einzudringen suche, ist es unumgänglich nöthig, daß ich durch einen Kundschafter, auf dessen Tüchtigkeit und Treue

ich mich verlassen kann, sowohl die Stärke und Schwäche als die geheimen Anschläge und Veranstaltungen unsrer Feinde ausspähe. Es ist nicht genug, dass derjenige, den ich zu diesem wichtigen Geschäft gebrauche, mit allen den Gaben der Natur und mit allen den Künsten versehen sev, die dazu erfordert werden; er muss auch einen Nahmen führen, der ihm Ansehen gebe; er muß sich stellen, als ob er zu unsern Feinden übergehe, damit sie ihm Gelegenheit geben, sie auszukundschaften; und er muss uns unter solchen Umständen verlassen, die seiner Verstellung den Schein der Wahrheit geben, und die Lydier überreden, dass ihn ein unversöhnlicher Hass gegen uns zu ihrem Freunde mache, und dass ihr Untergang der seinige seyn würde. Alle diese Erfordernisse finden sich durch einen glücklichen Zufall bey dir zusammen. Deine Begebenheit mit der schönen Königin von Susiane ist, ich weiß nicht wie, so ruchthar geworden, dass sie in kurzem dem ganzen Heere bekannt seyn wird. Dieser Zufall, der in andern Umständen deinem Ruhme schädlich gewesen wäre, wird ihm durch den Gebranch, den ich davon machen will, und durch den Erfolg deiner Unternehmung einen neuen Glanz verschaffen. Man wird es natürlich finden, wenn du zu unsern Gegnern übergehest; deine Flucht wird einer Furcht vor der

Strafe beygemessen werden; sie wird die Unsrigen eben so wohl als die Feinde betrügen, und unser Geheimniss wird desto sichrer seyn. Scheue dich nicht, Araspes, in den Augen deiner Freunde für eine kurze Zeit ein Verräther zu scheinen. - Deine Zurückkunft. die Entdeckung des Geheimnisses, und der glückliche Ausgang wird nicht nur den täuschenden Nebel von deiner Ehre wischen, sondern dich dem ganzen Heer in einem Lichte darstellen, welches das Andenken deines ehmahligen Fehlers in jeder Seele auslöschen wird. Diess ist der Vorschlag, den ich dir zu thun gekommen bin. Frage nun dein Herz, ob es willig ist, so viel für die Beförderung unserer Sache zu wagen.

Araspes. Ehmahls, da ich es wagen durfte, mich den Freund des Cytus zu nennen, schien mir keine Unternehmung schwer, die ein geringerer als ein Gott verrichten konnte. Jetzt da deine großmüthige Güte das niederschlagende Gefühl meiner Schmach aus meiner Seele vertrieben hat, fühle ich meine ganze Stärke wieder. Du hättest aus vielen wählen können, die mich an den Vorzügen übertreffen, die nur die Natur geben kann; aber es ist keiner, der mir an Muth und Trene und Eifer für deine Sache, welche die allgemeine Sache der Völker ist, überlegen seyn

WIELANDS W. XVI. B.

könnte. Mein Herz schwillt von dem Gedanken auf, daß du mich, ungeachtet des Falls
meiner Tugend, nicht unwürdig hältst, an
dem glorwürdigen Werke zu arbeiten, wozu
der Himmel dich gerufen hat. Dieser mächtige Beweggrund, unterstützt vom Verlangen
mich deines Zutrauens wieder würdig zu
machen, und einen Flecken von meinem Nahmen abzuwischen, der nur durch eine lange
Reihe rühmlicher Bestrebungen ausgelöscht
werden kann, wird meine Kräfte verdoppeln.
Laß mich eilen, o Cyrus, ein Vorhaben auszuführen, von dem bereits meine ganze Seele
voll ist.

Cyrus. Ich erkenne dich wieder, nein Freund; und dieser edle Eifer, der in deinen Augen glühet, würde dir meine ganze Zuneigung wieder gegeben haben, wenn es möglich gewesen wäre, daß du sie durch einen Anfall von fieberischer Leidenschaft hättest verlieren können. — Aber denke zurück, Araspes — Kannst du dich so leicht entschließen, die reitzende Panthea zu verlassen?

Araspes. Ach Cyrus! was für einen Nahmen hast du ausgesprochen! Vergieb meiner Verwirrung! — O wie verachte ich mich selbst in diesem Augenblicke! Cyrus. Die Wunde ist noch zu frisch, als dass sie schon geheilt seyn könnte; die Luft, die um Panthea sliesst, ist dir gefährlich. Du sichest jetzt einen neuen Vortheil der Entfernung, die ich dir vorschlage.

Araspes. Entschuldige, mein Fürst, diese Thränen, die unwillig meine schamrothen Wangen decken! - Ach! in diesem Augenblick erfahre ich die Wahrheit, dass ich zwey ganz verschiedne Seelen in mir habe. Denn es ist unmöglich zu glauben, dass, wenn ich nur Eine Seele hätte, sie zu gleicher Zeit gut und schlimm, zugleich für so widersprechende Dinge als Tugend und Laster, eingenommen seyn könnte. Nein! es müssen nothwendig zwey seyn. Wenn die gute die Oberhand hat, dann handeln wir edel; wenn die böse, niederträchtig und schändlich. Die Erfahrung hat mich diese Wahrheit auf Unkosten meiner Ruhe und meiner Ehre gelehrt. Ach! vor kurzem war die böse Seele gänzlich Meister. Jetzt schwingt sich, von deinem Beystand erweckt, die gute wieder empor, und kämpft mit ihrer Feindin in meiner Brust! Ohne die Obermacht deines stärkern Genius würde sie den Sieg kaum behauptet haben. Aber ich fühle den Einfluss deiner Gegenwart, o Cyrus! Die schändliche

# 372 ARASPES UND PANTHEA.

Seele weicht; — umsonst sträubt sie sich — sie taumelt mit gelähmten Flügeln zu Boden — die bessere Seele hat gesiegt! Ich eile, ohne zurück zu sehen, wohin Cyrus und die Tugend mich rufen!

ENDE DES XVI. BANDES.

# Leipzig

gedruckt bey Georg Joachim Göschen.





.



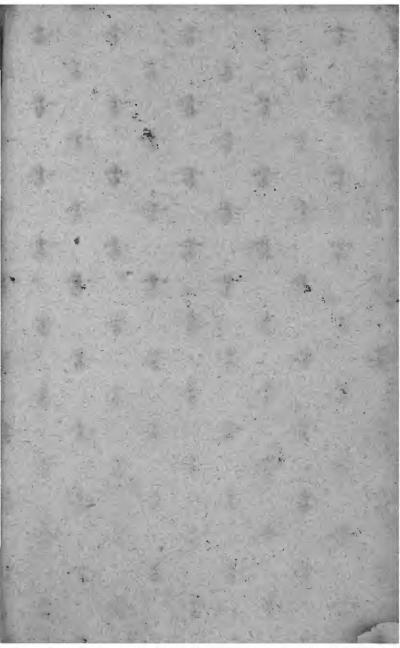



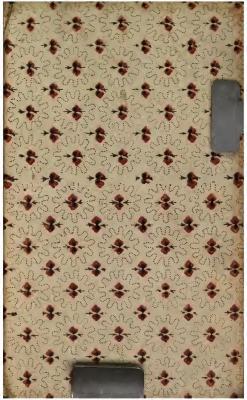





